

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





# HOOVER INSTITUTION On Who, Sevilution, and Feace

FOUNDED BY HERREST HOOVER THE

Ruth Perry Memorial Collection on Africa



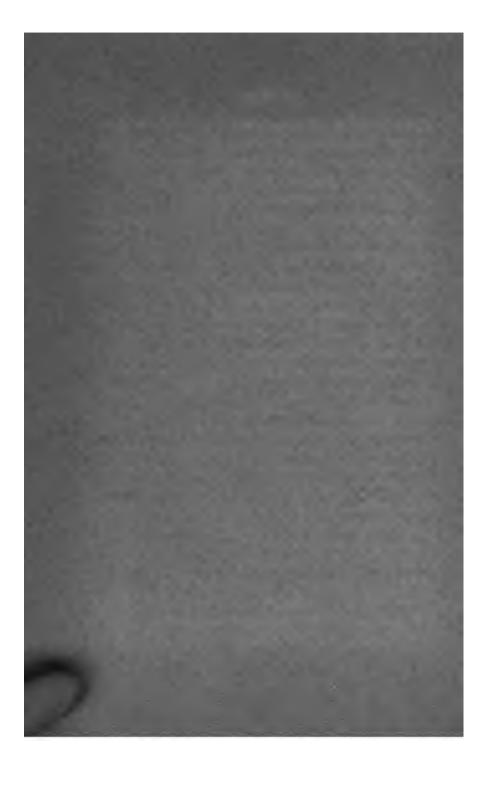

2 70/s 4 3/10/r

## Die deutsche Expedition

an ber

Loango-Rüste.

Erfter Ranh.



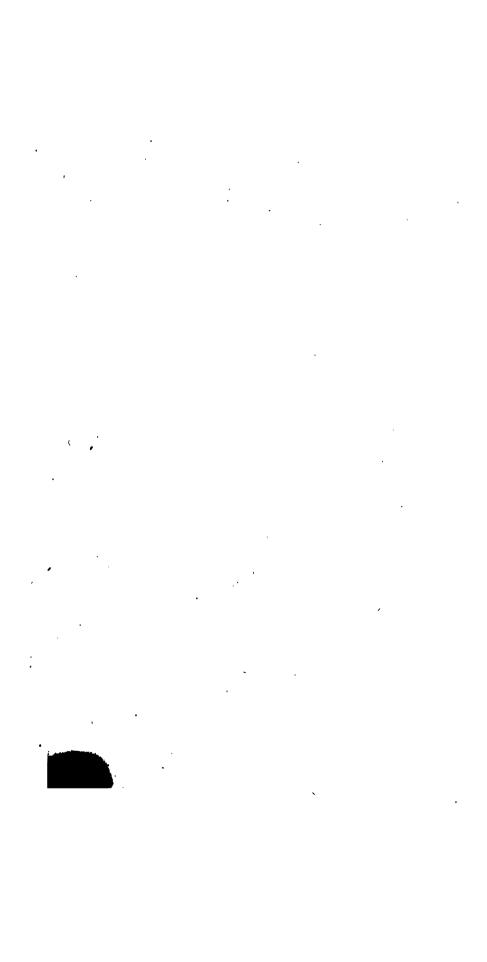

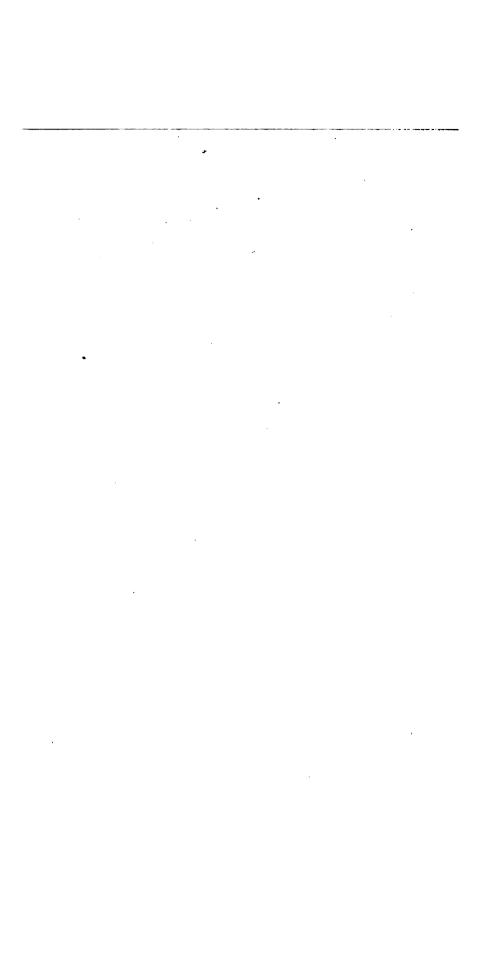

and the second of the second o -• 

## Die deutsche Expedition

an ber

### Loango-Küfte,

nebst älteren Hachrichten über die zu ersorschenden Känder.

Nach perfönlichen Erlebniffen

noa

Adolf Bastian.

Erfter Banb.

Mit 1 lithographirten Tafel und 1 Rarte.

Das Ueberfepungsrecht in frembe Sprachen wirb vorbehalten.

**Iena,** Sermann Coftenoble. 1874.

STANFORD LIBRARIES

D7548.24

THAT IS VICE BET

## Frau Ruguste Süßfeldt

gewibmet,

in

gemeinsamer Erinnerung an einen fern Weilenden,

ber

begleitet von der Mutter und aller Freunde Bunfchen

feinem Berufe gefolgt ift.



### Vorwort.

### Aufruf.

In unserer Zeit bes rastlosen Forschens und Strebens, wo täglich neue Entbedungen ben Kreis bes Wissens erweitern und auf allen Zweigen menschlicher Erkenntniß
weitersprossenbe Wahrheiten reisen, muß es vor Allem als
bringenbste Pslicht erachtet werben, ben Planeten, ben wir
bewohnen, seiner ganzen Ausbehnung nach kennen zu lernen
und in unserm eigenen Erbenhaus keine unbetretenen, also
unbekannten Strecken übrig zu lassen.

Solche, unserer Kenntniß bis jetzt völlig entzogene Territorien sinden sich nun in größter Wenge in dem alten Continente Afrika's, der von jeher den geographischen Entsbedungen den zähesten Widerstand entgegengesetzt hat und ihnen auch jetzt den Sieg noch streitig macht. Viele geseierte Namen sind im Kampfe um ihn von der Liste der Lebenden gestrichen, Namen vor Allen von deutschen und englischen Streitern im Dienste der Geographie; sie sind gefallen und auf Afrika's Boden gebettet. Aber ihre Aufopferung ist keine vergebliche gewesen, denn in der That ist durch ihre muth=

vollen Bemühungen das unbekannte Gebiet im äquatorialen Afrika mehr und mehr auf einen so engen Raum zusammensgedrängt, daß man jetzt berechtigten Grund hat, hoffen zu dürfen, durch einige methodisch geleitete Feldzüge auch diesen übrig gebliebenen Rest zu erschließen. Unserer Generation scheint es vorbehalten, in die letzten Räthsel des so lange mysteriös verschleierten Afrika einzudringen, und je näher wir uns diesem Ziele fühlen, desto mehr müssen unsere Ansstrengungen verdoppelt werden.

Die auf Erschließung Afrika's gerichteten Forschungen erhalten ihre besondere Weihe dadurch, daß in begeisterter Hingabe an dieselben stets eine freiwillige Schaar sich ihren Zwecken zu widmen pflegte, und solche vom Wissensdrang allein geleitete Bestrebungen hat unser Volk von jeher vornehmlich als die ihm im Wettstreit der Nationen zugefallene Aufgabe anerkannt.

Was indeß berartige Bemühungen erreichen, kommt wie ber Wiffenschaft einerseits, so auf ber anbern bem Handel und ber Industrie zu Nuten, benn die Geographie steht auf ber Vermittlungslinie zwischen bem theoretischen und praktischen Leben. Die Wege, die ihre Pioniere er= ichließen, führen früher ober fpater zu Berkehrsmarkten, nach benen balb ber Raufmann folgt und auf benen sich im betriebsamen Austausch neue Erwerbsquellen erschließen. umsichtiger Verwerthung ber pon ber Geographie gebotenen Sulfsmittel ift ber mächtige Welthanbel er= machfen, ber Belthanbel, ber Englands Große ichuf und ber neben englischer besonders von beutscher Thatigkeit ge=

tragen wirb, wie auf bem Felbe ber Entbedungen gleich= falls Deutschland und England gemeinsamen Zielen ent= gegenftreben.

Auch die letten Erfolge wieder haben beide Länder getheilt. Es find besonders die an unerwarteten Belehrungen reichen Fortschritte Schweinfurth's und Livingstone's, die uns zu unseren heutigen Hoffnungen berechtigen und dazu ermuthigen, unsere Mitdurger aufzusordern, die geosgraphischen Bereine in ihren Absichten, die afrikanischen Entbedungen weiter fortzusühren, durch thätige Beihülfe unterstützen zu wollen.

Drei große Strome bleiben zu erforschen: ber Uelle, ber Lualaba, ber Congo: Strome, bei benen weber ihr etwaiger Zusammenhang, noch von bem einen bie Quelle, noch von bem andern bie Mündung bekannt ift. Richtungen folgend, werben wir auf alte Hanbelsstraßen zurückgeführt merben, bie vielleicht einft ben Inbern und Arabern, wenn nicht ben Aegyptern, bekannt waren, und von benen und noch bie fruheften ber portugiesischen Ent= beder unbestimmte Runde hinterlassen, die bann in Folge ber aufgestachelten Eklavenjagben unzugänglich murben, und bie gegenwärtig in gangliche Vergeffenheit und Unkenntniß gefallen find. Es mare eine murbige Aufgabe unferer Zeit und ihrer humanistischen Beftrebungen, bas wieber zu gewinnen, bessen Runde für Europa burch seine schwerste Schuld, die bes Sklavenhanbels, verloren gegangen ift, und wo es berartige Biele zu erreichen galt, pflegte ftets bas beutsche Bolt in erfter Reihe zu fteben.

Von diesen Gesichtspunkten ausgehend, hat sich die hiesige Gesellschaft für Erdkunde schlüssig gemacht, in Bezziehung mit den übrigen Geographen Deutschlands, auf eine methodische Vervollständigung unserer Kenntniß von Afrika hinzuwirken und den wissenschaftlichen Aufschluß bieses Continents möglichst seinem Ende entgegen zu führen.

Nach ber politischen Geltung eines Volkes bemißt sich bie Höhe ber Verpflichtungen, die ihm in Lösung ber Eulsturaufgaben obliegen. Seit Deutschland wieder den ihm gesbührenden Sitz im Nathe der Nationen eingenommen hat, muß es auch in der Pflege der Wissenschaft mehr noch wie früher voranstehen, ziemt es ihm vor Allen in der Leitung geographischer Unternehmungen, die neue Gegenden der Kenntniß gewinnen sollen, an die Spike zu treten, denn solche Erwerbungen werden in der Geschichte unter dem Namen desjenigen Volkes verzeichnet, das zuerst kühn und entschossen sich die Bahn nach ihnen brach.

In der Ueberzeugung, daß das große Werk afrikanischer Entdeckung, für das schon so viele hochherzige Anstrengungen gemacht sind, auch jetzt in Deutschland seine thätigen Förderer finden wird, wendet sich dieser Aufruf an alle Freunde der Geographie, um durch freiwillige Beiträge die Fonds für fernere Unternehmungen zu bilben.

Dies war ber Aufruf, ber an bas Publikum erlassen wurde, als die Gesellschaft für Erdkunde in Berlin ben in ihrer Novembersitzung 1872 vorgelegten Plan zur För=

berung afrikanischer Entbeckungsreisen gebilligt und zu bem ihrigen gemacht hatte. Es folgten bann die ferneren Aufzuse, wie sie im Correspondenzblatt der Afrikanischen Gessellschaft (No. 1) gegeben sind, es fanden sich die Delesgirten der geographischen Vereine Deutschlands aus Leipzig, Dresden, München, Frankfurt a/M., Hamburg, Halle in Berlin zusammen, und am 19. April 1873 wurde die afrikanische Gesellschaft gegründet, als: Deutsche Gesellschaft zur Ersorschung des äquatorialen Afrika's.

Der weitere Verlauf läßt sich gleichfalls aus ben (von Herrn Professor Koner redigirten) Correspondenzblättern ber Afrikanischen Gesellschaft entnehmen, und sei hier nur im Besondern noch auf die Briefe des Herrn Dr. Güßfeldt über seine Hinausreise und den Schiffbruch der Nigretia hingewiesen (Correspondenzblatt No. 2).

Was nun bie nachfolgenden Stizzen betrifft, so kann selbstwerständlich nichts weiter damit beabsichtigt sein, als dem Publikum möglichst bald nach meiner Rückehr einen Bericht über die Reise und die Verhältnisse, unter denen sich die Expedition an der Küste sindet, abzustatten. Die besuchten Länder gehören so sehr zu den völlig undekannten, daß Erkundigungen nach den verschiedensten Richtungen hin auf Felder trasen, denen bisher ein Andau mangelte. Die kurze Zeit meines dreimonatlichen Aufenthaltes war außerdem durch Beschäftigungen für die neu zu tressenden Einrichstungen in Anspruch genommen, und es blied von vornsherein unaußsührbar, jede der mir von allen Seiten zuströsmenden Informationen den wiederholten Prüfungen zu unters

werfen, die ihnen erft ben Stempel folder Gracinif, wie fie in ben vergleichenben Studien verlangt wird, aufbruden murbe. Es blieb also nur die Wahl, fie, wenn überhaupt, in berjenigen Form und Geftalt wieberzugeben, wie fie empfangen maren, und das Lettere konnte um fo unbebenklicher gefchehen, weil bie Forschungen unserer an ber Kufte verbleibenben Reisenben jest rasch bas Unrichtige rectificiren werben, und zwar um so rascher, weil ihnen hiermit schon eine Andeutung ber verschiebenen Gesichtspunkte gegeben ift, benen sich bie Aufmerksamkeit vorzugsweise wirb zuwenden muffen. bie Naturforscher bereits an ber Rüste angelangt sind, werben ihre Forschungen botanische und zoologische Beschreibungen über biefelbe liefern, und ware vorher eine Zusammen= ftellung aus ben bisber unvolltommenen Nachrichten eine zwedwidrige gewesen. Befonbers munichenswerth wird es fein, nach weiterer Vertrautheit mit ben einheimischen Ibiomen, einige Anhaltspunkte für eine gleichmäßige Schreibart ber In ben jetigen Aufzeichnungen finb Namen zu gewinnen. biefelben noch überall schwankenb und wechselnb, und habe ich es vorgezogen, fie in biefer Unvolltommenheit zu belaffen, ftatt burch Aufstellung eines Principes, für beffen richtige Berwendung noch keine Garantien gewonnen werden konn= ten, die objective Weiterforschung vielleicht von vornherein auf faliche Fährte abzuleiten. Ich paffirte in ben wenigen Wochen einer Orientirungsreise, auf ber bie meisten ber Daten gesammelt wurden, burch beständig nach bem Diftricte fluctuirende Dialekte, so daß ich oft jeden andern Tag baffelbe Wort in einer anbern Munbart ausgesprochen hörte.

Da es fich nun außerbem um eine frembe Sprache hanbelte. für beren Renntnig, bei bem völligen Mangel aller Bulfemittel in Europa, eine Vorbereitung zu ben Unmöglichkeiten gehörte, ba in biefer Sprache weber ber relative Werth ber Dialette zu einander, noch bie Abichatung berfelben zu ber als maßgebend anzusehenden Muttersprache bekannt mar, fo murbe ich burch Aufstellung eines Spftems für bie Recht= schreibung allzu willfürlich ben noch erft zu erwartenben Ergebnissen ber Forschung vorgegriffen haben, als bag ich mich zu einem folden Machtspruche entschließen Lieber mogen beshalb bie Worte unter ben verschiebenen Lautschattirungen verbleiben, wie fie gehört wurden, und ich habe felbst etymologisch wenig ober gar nicht baran zu rühren gewagt, ba meine Sprachstubien an ber Ruste erft gegen Schluß meines Aufenthaltes begannen und fich bann teine Gelegenheit finben tonnte, bas früher Gehorte einer vergleichenben Prufung und Revision zu unterwerfen. gegen muffen fich bei langerem Aufenthalt bie erforber= lichen Wieberholungen von felbst bieten, und so werben wir auch hierüber von ben Mitgliedern ber Erpehition balbige Aufklärungen erwarten bürfen. Ich werbe auf biese Tinquiftischen Verhältnisse im zweiten Theil zurud= tommen, wo bie Resultate meiner sprachlichen Stubien mit= zutheilen bleiben, die, wenn auch nur kurz, boch unter ziemlich gunftigen Umftanben angestellt maren. Aukerbem wird ber zweite Band bie mythologischen Berhältniffe ber Rufte und bie Reifen am Baire betreffen. Die Bemer= tungen über bie auf ber Rudreise berührten Plate geben

nur bort gesammelte Buthaten zu einer früheren Behandlung berselben.

So sende ich dies Buch hinaus mit dem Bunsche, daß bie neuen Entbedungen unserer Reisenden an der Loango- Rufte es balb verbeffern und dann ganz bei Seite schieben mögen.

Die Folgen biefes Unternehmens, bas, als burch eine Bereinigung ber geographischen Gefellichaften Deutschlanbs in's Leben gerufen, mit vollem Recht ein internationales ge= nannt werben tann, versprechen für ben Aufschluß bes äquatorialen Afrika und für unsere geographische Kenntniß biefes Continents bebeutungsvoll und entscheibend zu mer= ben, ba bie Leitung in bie Hande eines Mannes gelegt ift, ber in jeber Beise bie für mirksame Forberung bes Zwedes erforberlichen Eigenschaften besitt: eine eble Aufopferungsfähigkeit und unbedingte Singabe an die ihm ge= stellte Aufgabe, Energie und Thatkraft, wofür uns seine bis= herigen Lebenswege genügende Beweise vorlegen, rafche Orientirungsgabe, verbunden mit tactvollem Geschick im Disponiren, und bann eine allgemeine miffenschaftliche Bil= bung, die burch seine mathematischen Kachstudien gerade auf bemjenigen Gebiete vertieft und gesichert ift, bas zur Ge= winnung fester Resultate auf neuen Entbedungsreisen als bas wichtigste betrachtet werben muß. Ihm steht als treuer und muthiger Gefährte Berr von Sattorf zur Seite, ber, wie er bereits mit ihm bie Befahren bes Schiffbruches getheilt, ihm auch weiter folgen wirb, und Beiben haben fich, als Vertreter ber Zoologie und Botanit, die Herren

Dr. Falkenstein und Soyaux angeschlossen, über beren Tüchtigkeit die Ansicht ihrer Freunde eine einstimmige ist. Außerdem wird jetzt die Ausrüstung des bereits durch früschere Leistungen bewährten Geologen Herrn Dr. Lenz vorsbereitet, und wird sich berselbe zunächst nach dem Ogoway begeben, um von dort, gleichsalls unter der Oberleitung Dr. Güßseldt's, direct oder indirect mit den Operationen der Erpedition von der Loango-Rüste aus zusammen zu wirken. Damit der Plan der Afrikanischen Gesellschaft seisner ganzen Ausdehnung nach organisirt und beim Einsbringen in das unbekannte Centrum gegen alle angreisbaren Positionen gleichzeitig vorgegangen wird, ist noch ein britter Ausgangspunkt in Betracht zu ziehen, für dessen Besehung Unterhandlungen einzuleiten in Absicht liegt.

. März 1874.

• · 

### Inhaltsverzeichniß.

| Erf                       | i e 8 | <b>E</b> a | ιpi | te    | L.   |   |   |   |   |    |   |   | Seite |  |
|---------------------------|-------|------------|-----|-------|------|---|---|---|---|----|---|---|-------|--|
| Perfönliche Erlebniffe .  |       |            |     |       |      |   |   |   |   |    |   |   | 1     |  |
| Ausreise                  |       |            |     |       |      |   |   |   |   |    |   |   | 8     |  |
| Aufenthalt an ber R       |       |            |     |       |      |   |   |   |   |    |   |   | 16    |  |
| Rüdreife                  |       | •          | •   |       | •    | • | • |   |   | •  |   |   | 105   |  |
| 3meites Capitel.          |       |            |     |       |      |   |   |   |   |    |   |   |       |  |
| Das Rüffenland            |       | •          | •   | •     | •    | • | • |   | • | •  | • | • | 123   |  |
| Dri                       | ttes  | Œ          | a p | it    | e L. |   |   |   |   |    |   |   |       |  |
| Sitten und Gebrauche .    | •     |            | •   | •     |      |   |   |   | • | •  | • | • | 149   |  |
| . Biei                    | rtes  | •          | a p | ite   | ı.   |   |   |   |   |    |   |   |       |  |
| Politische Verhältnisse . | •     | •          |     |       | •    | • | • | • | • | •  | • | • | 189   |  |
| Fünftes Capitel.          |       |            |     |       |      |   |   |   |   |    |   |   |       |  |
| Angon                     |       |            |     |       |      |   |   |   |   | ٠. |   |   | 211   |  |
| Bunfi                     |       |            |     |       |      |   |   |   |   |    |   |   | 223   |  |
| Ø . <b>4</b>              | ۵. ۵  | æ          |     | : 4 . | . 1  |   |   |   |   |    |   |   |       |  |
| Se <b>d</b>               | •     |            | •   |       |      |   |   |   |   |    |   |   | 007   |  |
| Rafongo                   |       |            |     |       |      |   |   |   |   |    |   |   |       |  |
| Mayumbe                   | •     | •          | •   | •     | •    | • | • | • | • | •  | • | • | 243   |  |
|                           |       |            |     |       |      |   |   |   |   |    |   |   |       |  |

| 0      |               |     |       |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| Toango |               | • • | •     | •   | •   | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | • | • |
|        | Chiloango .   |     | •     | •   |     | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | • | • |
|        |               | 9   | (d) t | e 8 | Œ ( | api | te  | L.  |   |   |   |   |   |   |   |
| Die M  | ufforongho    |     |       | •   | •   | •   |     | •   |   |   |   |   |   |   |   |
|        | Die Mifftonen |     | •     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |
|        |               | N   | e u n | te  | 8 ( | δa  | pit | e L |   |   |   |   |   |   |   |
| Die Vö | lfer des In   | ner | n     | •   | •   |     |     |     | • | • | • |   |   |   |   |
| Anhang | ,             |     |       |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   | • |
|        | Bemertungen . | zur | Rar   | te  |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |

•

•

### Erstes Capitel.

## Persönliche Erlebnisse.

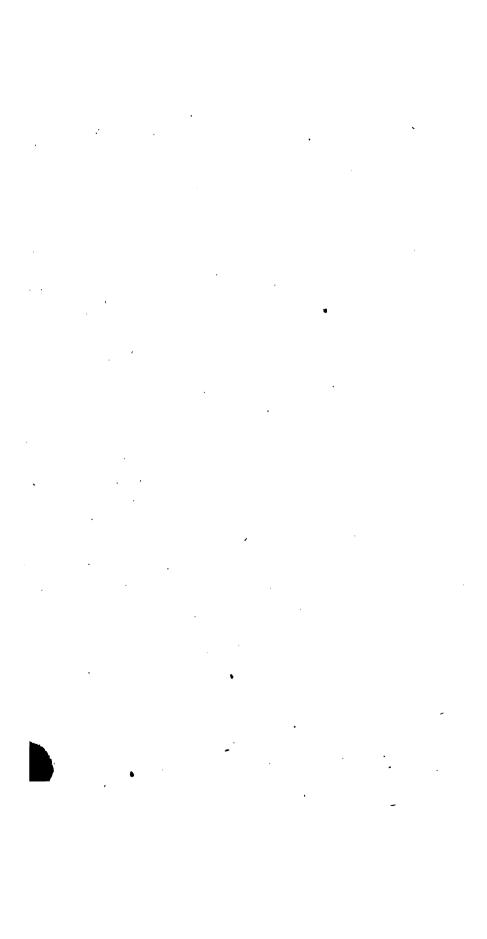

### Ausreise.

Da auf schätbare Verwendung bes Auswärtigen Amtes bie portugiefische Regierung ihrem afrikanischen Dampfer er= laubt hatte, für die Zwecke ber beutschen Expedition in Rabinda einzulaufen, begab ich mich über Borbeaux nach Lissabon, wo ich burch bie Freundlichkeit bes beutschen Gesanbten, Herrn Grafen von Brandenburg, bei bem Colonial-Minister eingeführt murbe und von bemselben ein Schreiben an Manuel Bunha, einen unter portugiesischem Brotectorate stehen= ben Negerhäuptling, ausgefertigt erhielt. Von ben in Lissabon etablirten Deutschen empfing ich thatige Sulfe bei ben Un= schaffungen, die noch vorzunehmen waren, besonders von herrn George, bem Agenten ber portugiefisch=afritanischen Dampferlinien. Unter ben portugiesischen Bekanntichaften kam mir vornehmlich Herr G. be Basconcellos Abreu, Freund und Mitarbeiter bes Herrn A. Coello (Berfasser ber Theoria da Conjugação em Latim e Portuguez), bienstfertig ent= Im zoologischen Museum zeigte mir herr B. Barboza bu Bocage die reichen Sammlungen, die der Reisende José b'Anchieta von ber Westkufte eingefandt hatte, und im archaologischen fab ich bie prabiftorischen Ausgrabungen.

In Oporto besuchte ich Herrn Fricke, ber aus seinen Beziehungen zur Angola-Rüste Informationen über bieselbe gesammelt hatte, und nach ber über Coimbra (zum Besuche ber bortigen Sammlungen) erfolgten Rücksehr von bort, schiffte ich mich mit Herrn von Görschen auf bem Dampfer Bengo ein, ber unserm Hotel gegenüber im Tajo vor Anker lag. Wir wurden spät am Nachmittag zur Absahrt fertig, passirten die Leuchtseuer bei Nacht, und fanden uns am nächsten Worgen (am 6. Juni) bereits längst in offener See.

Die Passagiere ber erften Rlasse bestanden hauptsächlich aus Portugiesen, die in Loanda ober Benguela anfässig waren, theils als Kaufleute, theils als Fabrikanten ober Dekonomen. Es bot sich so eine gute Gelegenheit zum Sprechen bes Portugiefischen und bas mir früher geläufigere Spanisch nach biesem Dialett zu mobificiren. Manche ber Herren hatten den größten Theil ihres Lebens in den Colo= nien verbracht und vermochten vielerlei Austunft über die= felben zu geben, wenigftens über bie Ruftenftriche. Auffällig war bie einstimmige Verurtheilung bes von ihrer Regierung befolgten Bermaltungs=Syftems und bie unverhohlen auß= gesprochene Ueberzeugung, daß bie reichen Coloniallanber, so lange fie in ben Sanben berfelben verblieben, nie zu ihrer vollen Entwidlung gelangen murben. Nichtsbefto= weniger muß beachtet werben, bag an ber für bie europäische Constitution so gefährlichen Weftkuste bes tropischen Ufrika bisher nur die Bortugiesen für langer ausgeharrt und auch sie ziemlich allein einige Erfolge erzielt haben. Ob beshalb

ein mit activen Reformen eingreifendes Regierungs-System, ben in den Negerländern vorliegenden Schwierigkeiten gegen= über, den von den Kaufleuten erwarteten (oder wenigstens gewünschten) Erfolg haben wird, bliebe noch in Frage gestellt.

Wie gewöhnlich die nach St. Paul de Loanda expebirten Dampfer führte auch ber unfrige Deportirte binaus. und zwar biesmal eine verhaltnigmäßig große Bahl, bebeutend über 100. Ihre Zahl übertraf also bei Weitem bie ber Mannschaft, bie ihren gewöhnlichen Schiffsgeschäften nachging, und zur Bewachung fand fich weber ein Solbat noch fonft Militarbeamter an Borb. Indeg trägt man in Portugal burchaus kein Bebenken, die Deportirten in biefer Weise hinauszusenben, und felbst, ba die meiften in bie afritanische Armee eintreten, ihren Sanden bie Bewachung ber hauptstadt anzuvertrauen, mas England in Auftralien freilich nicht hatte magen burfen. Die Baffagiere ber britten Rlaffe ober Dechpaffagiere lebten, agen und ichliefen mit biesen Deportirten zusammen, von benen Frauen und Kinder bei sich hatten. Einige maren für die capverbischen Infeln und St. Thome bestimmt, die größere Mehrzahl bagegen für Loanda und Benguela.

Während die englischen Postdampfer längs der Westtüste hinabsahren und dort in eine Wenge von Pläten einlaufen, gehen die portugiesischen durch die offene See und berühren die Küste erst in Loanda, von wo sie dann bis Mossamedes weitergehen. Die Hafenpläte, die sie zum Einnehmen von Rohlen berühren, sind deshalb alle auf Inseln gelegen, und zwar portugiesisches Besithtum, wie Masbeira, die Inseln des Grünen Borgebirges, Principe und St. Thomé.

In Madeira liefen wir am Sonntag ein, und konnten beshalb nachträgliche Unfäufe, bie noch beabsichtigt maren, nicht ausgeführt merben. In ber capverbischen Gruppe mirb zuerst St. Bincent berührt, nachdem St. Antonio im Bor= beifahren gesichtet ift, eine fruchtbare Insel, von ber bas benachbarte St. Vincent ben größten Theil seiner Provi= stonen erhält. Diese lettere Insel ist tahl und vulkanisch verbrannt, und nur wegen ihres ausgezeichneten Hafens hat fie neuerbings ihre heutige Bebeutung gewonnen, in Folge bes mit Vermehrung ber Dampferlinien zunehmenden Be= Der hafen Porto grande (bei burfniffes nach Rohlen. Minbello) gewährt alle Erleichterungen, um biefes Material einzunehmen, und so sind bort große Magazine errichtet, aus benen die Bostbampfer aller Nationen versorgt werben. Es liegen gewöhnlich mehrere berfelben im Safen, und ebenso fehlt nie eine Anzahl von Segelschiffen, burch welche bie Rohlen herbeigebracht sind. Die Stadt, ober vielmehr bie Ansiedlung auf diesem oben Telfen hat ein noch durch= aus unfertiges Unseben, ba fie erst feit einigen Sahren einen treibenden Impuls erhielt; doch datirt auch die erste Gründung nicht über 1795, ober boch 1781 zurud, obgleich bie Insel zu ben im Jahre 1465 (nach Anderen 1462) aus der über bem Winde gelegenen Gruppe ber Capverben entbecten \*)

<sup>\*)</sup> Die Entbedung ber erften Inseln aus ber capverbischen Gruppe wurde gewöhnlich Cabamofto in seiner zweiten Reise (1456 ober 1457)

gehörte. Dieser ganze Archipelagus murbe burch bie Portuaiesen von Senegambien aus (besonders burch Saloffen und Balanten) bevölkert, und verhinderten bie Donatorios von St. Antonio absichtlich ben Ginflug weißer Bevolkerung. Doch find Mischungen nicht ausgeblieben, und im fogenann= ten Hotel am Stranbe fanden wir alle Mischungen ber Mulatten neben bem reinen Schwarz bes Regers. tanzte bort und sang, an welchen Vergnügungen auch von ben Weißen ber Insel Betheiligung, wenigstens als Buschauer, ftatt hatte; boch saben bie meiften berfelben elend genug aus, und Jeber sprach vom Fieber ober litt baran, obwohl St. Bincent für eine ber gefundeften unter ben Infeln bes Grunen Borgebirges gilt. Grün mar bier jebenfalls nichts, und ber Anblick biefer Insel murbe es leicht verständlich machen, weshalb biefe Gruppe fo oft mit ben Plagen ber hungersnoth geschlagen wirb, wenn nicht wieber andere Gilande sich mit reicher Begetation bebeckt zeigten. Gin vorzügliches Unterhaltungsmittel find bie Ziegen. beren Fleisch besonders gerühmt wird, und von benen es beißt, daß sie sich in Folge bes Wassermangels an bas Erinken von Seemaffer gewöhnt haben. 3m hafen Leopol= bina's, wo es viel zu thun gab, herrschte ein rühriges und

zugeschrieben, und wären bieses bann Boa Bista und Santiago gewesen. Mapor macht bagegen Diogo Gomez, ben Antonio be Noli (Nolle) begleitete, zum eigentlichen Entbeder (1460), und zwar zunächst von Santiago. Rach Balbez entbedte Antonio be Nolle (1460) Maio und S. Felipe (Isha be Fogo) und gelangte bann am 3. Mai nach Boa Bista, wo zur Erinnerung bieses Tages ein Stavensest geseiert wird.

lebenbiges Treiben, was leicht erkennen ließ, daß die meisten ber bortigen Gtablissements' mit englischem Unternehmungs= gelft angelegt waren.

Wir verließen St. Bincent unter einem lebhaft frischen Seewind, ber mahrend ber ganzen Zeit unsers Aufenthaltes unter ben Inseln wehte und die Temperatur angenehm kuhl erhielt.

Wir erreichten Billa ba Praya, die auf Santiago geslegene Hauptstadt der capverdischen Inseln, am 12. Juli, nachdem wir vorher einen Blick gethan auf die frühere Hauptstadt, die Eidade da Ribeira Grande, die mit ihrer 1532 erbauten Kathedrale in einem versteckten Thale liegt und auf ihrer Rhede (1522) den ersten Weltumseglern in der Victoria Gelegenheit gab, die im Unterschiede eines Tages adweichenden Uhren zu rectificiren. Der Plan zu der neuen Hauptstadt wurde 1803 durch Antonio de Lencastre entsworfen und 1822 durch den Gouverneur Capuzet zur vollen Ausführung gebrecht.

Die an manchen Punkten pittoreske Insel, die zu den Ishas de Barlavento gerechnet wird, ist fruchtbar und enthält im Innern vielerlei Plantagen. Außer Orseille und Purgueira wird besonders der den besten Sorten gleichkommende (oder sie selbst übertressende) Kaffee ausgeführt, der von St. Nicoslao aus dort angedaut wurde (1790). Neben einer kleinen und ausdauernden Kasse von Pferden, die aus Senegambien dorthin gekommen sein sollen, sinden sich viele und starke Esel, so billig im Preise, daß ich einige versuchsweise nach der Loango = Küste mitgenommen haben würde, wenn man

an Borb bes Dampfers nicht einen allzu hohen Preis für bie Baffage verlangt hatte.

Die Stadt liegt auf ber Höhe ber Klippen, zu ber man auf einer bequemen Treppe hinaufsteigt, nachdem die Landung am Strande glücklich effectuirt ist, was bei starker Brandung fraglich sein kann. Die Stadt macht bei ihren geraden und breiten Straßen, die auf den freien Marktplatz auslausen, einen reinlichen und, trotz der niedrigen und meistens dürftigen Häuser, nicht unangenehmen Eindruck, obwohl bei der schwachen Bevölkerung einen öden und todten. Um den Fuß der Klippen ziehen sich nach dem Innern der Insel ein paar mit Gärten ausgelegte Thale einschnitte herum, die durch frisches Gewässer grün gehalten werden. Die Entdeckung Santiagos ist eine streitige, scheint aber gleichzeitig mit der Mayos und S. Felipe's durch Antonio de Nolle im Jahre 1460 stattgefunden zu haben.

Die nächste Station Principe ober Iha ba Princesa wurde am 24. Juni unter einem schwer herabhängenden Regenschauer erreicht, der dicht und grau auf den dunkeln Waldmassen lagerte, die alle Höhen und Tiesen dieser Insel sast ohne Unterbrechung bedecken. Ansiedlungen sinden sich hier und da an der Küste, aber nur sehr vereinzelt im Innern, und die ganze Bedeutung der Insel concentrirt sich in ihrer Hauptstadt oder ihrem Hauptdorf, vor dem wir ankerten. Die ärmlichen Hütten berselben, odwohl stadtzartig in Straßen außgelegt, bieten einen traurigen Anblick, da sie in Folge der steten und Alles durchdringenden Feuchtigkeit am Tage des Ausdaues meist auch schon wieder

au zerfallen beginnen, so bag man fast nur zwischen ver= fallenen Baraden manbert. Un jeber Stragenede beiuah, und selbst noch öfter, stößt man auf eine Rirche ober boch firchenartige Capellen, die fich indeß in teinem befferen Buftande befinden als die übrigen Gebaube, fo daß es icheinen möchte, als ob man hier bem bei buddhiftischen Pagoben geltenbem Principe folgt, nämlich statt zu repariren und auszubessern, stete Neubauten vorzunehmen. Die üppige Begetation, die an den überall entgegentretenden Rirchen= ruinen aufgesproßt mar, brachte in Berbindung mit ben gebrochenen ober mankenben Kreuzen ber Giebelfpite, mit ben ausgehängten Thoren, mit ben fturzenben Mauern manch' romantischen Effect hervor, sprach aber nicht eben ju Gunften bes Ordnungsfinnes ber Bevolkerung, bie bier unter bem Aequator ihr Leben in einem lethargischen Salb= schlaf hinzubammern scheint.

Bei bem unablässigen Regen, ber mährend unseres Aufenthaltes am Lanbe siel, stossen die Straßen voll Wasser, und um gegen die dadurch verursachten Ueberschwemmungen geschützt zu sein, waren die Häuser meist auf Pfählen gebaut. Sehr buntscheckig sah die Besatzung der St. Antonio-schützenden Festung (St. Antonio da Ponta da Mina) aus, die 1695 erbaut ist.

Die burch João be Santarem und Pebro Escobar (1470) entbeckte Insel wurde durch João de Paiva (1486) colonisirt und bann, dem Fibalgo Antonio Carneiro überstragen, mit Sklaven der umliegenden Küste bevölkert.

Am Tage nach ber Abfahrt gelangten wir nach St.

. 1

Thome ober (wie Dapper als ihren ursprünglichen Namen giebt) Ponkas, eine gleichfalls burch die Natur dieses üppigen Klimas reich geschmückte Insel, die aber freier und offener baliegt, da an die Stelle des Waldes vielsach Pflanzungen und Siedelplätze getreten sind. In der Stadt trifft man mancherlei Läden, und am Bormittage auch belebte Marktplätze, wohin die Landleute der Umgegend ihre Erzeugnisse zum Verkauf bringen.

Außer ben Jubenkindern, die unter Johann II. nach St. Thome, einer ihres bösen Klimas wegen für Christen damals als unbewohndar geltenden Insel, geschickt wurden, hat die zuerst durch João de Paiva (1485) colonisirte\*) Insesel aus Portugal zahlreiche Zusendungen von Deportirten erhalten und eine bebeutende Einsuhr von Stlaven besons ders aus Angola. Die aus einem im Jahre 1544 in der Nähe der Küste gescheiterten Schiffe geretteten Stlaven haben sich längere Zeit als ein unabhängiges Gemeinwesen erhalten, unter dem Namen Angolares, und sind die Gelehrten der Insel nicht darüber einig, ob sie so, weil eine Ecke beswohnend, genannt werden (als Cunei oder Kynesische Conii), oder weil aus Angola stammend. Auch wird von ihnen ein anderer Stamm, als selbstständig, geschieden. Während.

<sup>\*)</sup> Insula St. Thomae cum saltem in littore versus continentem a paucis quibusdam habitaretur piscatoribus, interiore parte interim tota deserta, mandato regis a Lusitanis habitari coepta est (unter Dom Pebro). Bei der Entdedung der Neujahrsiniel (Iha do anno boa) durch Herna de Mello wurde dort ein Schwarzer angetroffen, ein Fischer von Mani-congo, der vor einigen Jahren mit zwei Gefährten dahin verschlagen worden (s. Schweller).

bes 1693 burch Verbrennung ber Quilombos beenbeten Krieges mit ben Angolares brach unter Armador ein Negeraufftand aus, als ber Gouverneur unter ber Ercommunication bes Bischofs stand, bessen Sit 1534 errichtet war. Bon ber holländischen Besetzung (1641) stammen noch die Reste eines Forts.

Die commercielle Bebeutung ber Infel hat neuerdings sehr zugenommen, in Folge des vortrefflichen Kaffees, der bort seit 1800, wie der Cacao seit 1822, gebaut und an wachsenden Quantitäten exportirt wird. Doch fürchtet man, daß die, nach dem Decrete, in einigen Jahren eintretende Freigebung der Stlaven die Arbeit auf den Plantagen stören oder gänzlich unterdrechen wird. Neben einer tüchtigen Pferderasse besitzt die Insel auch Kinderheerden.

In all' biesen portugiesischen Colonien psiegt bas hers vorragenbste Gebäube die Alfanbega ober bas Zollhaus zu sein, und kann man hier die Folgen eines dem englischen Freihandel diametral entgegengesetten Principes beachten. Wie man sagt, daß der Spanier zuerst eine Kirche, der Franzose ein Kasseehaus baut, so der Portugiese ein Zollgebäude. In einem portugiesischen Almanach, den ich bei einem meiner Reisegefährten fand, war die Entbeckung einer der capverdischen Inseln beschrieben. Der Gouverneur (einer benachbarten Insel), wurde dort gesagt, fand diese Insel unbevölkert und — baute eine Alsandega.

St. Thome wird von ber Linie geschnitten, und ber Anblick bieser äquatorialen Inseln ist sehr verschieben von bem ber Capverben, bie in ihrem steinigen Charakter noch eine Reminiscenz ber nahen Wüste zur Schau tragen. In bieser Regenzone bagegen waltet die Begetation vor, und bessonders Principe, das (nach dem Ausdruck der Einwohner) von so vielen Strömen, wie es Tage im Jahre giebt, beswässerte, erinnert weit mehr an den ostindischen Archipelagos als an Afrika. Auch auf St. Thome fließt klares und an den Bergen kaltes Wasser, und der bei der gleichnamigen (früher dagegen als Pavoasan oder Pavoase bekannten) Hauptstadt mündende Fluß bildet in einiger Entsernung von dersselben durch seine Fälle die vielbesuchte Cascade Gluslu.

Am Morgen, nachbem wir St. Thomé am vorherigen Nachmittage verlassen hatten, stießen wir bereits auf eine ber schwimmenden Inseln, wie sie aus der Mündung des Zaire weit in das Weer hinausgeführt werden. Das Wasser begann sich mehr zu entfärben, und trotz der Windsstille war das Schiff starten Schwantungen ausgesetzt, in Folge der großen Weereswoge, die in langen Intervallen auf= und niedergewölbt nach der Küste einsetzte. An derselben mußte, nach dem Ausspruche unseres Piloten, eine starte Calema herrschen, mit welchem Namen man die durch die Weereswoge gesteigerte Brandung benennt, die an der ganzen Westtüste die Landung, außer in geschlossenen Häsen, den größten Theil des Jahres gefährlich macht.

Etwas nach Wittag zeigte sich am 1. Juli am Horis zont die Küftenerhebung, und balb traten einige Hügels tuppen beutlicher markirt daraus hervor. Es dauerte einige Zeit, bis man sich über die Landmarken orientirt hatte, da ber Capitan nie an diesem Theil der Küste gewesen war,

genaue Specialkarten aber fehlten, und die Sonne stand icon tief, als endlich Gewißheit barüber erlangt wurde, wo bie Ban von Kabinda zu suchen sein murbe. Der Cours murbe nun borthin gerichtet. Da indeß die Lothlinie sehr bald nur geringe Tiefen zeigte, und ber Riel auch einige Male über Sand ichleifte, burch bie fich bas Waffer gelb farbte, murbe ber Cavitan angstlich und zog es vor, nach einigem Sin= und herfahren Unter zu merfen, in folder Entfernung vom Lande, daß weber Baufer noch andere Ginzelnheiten an ber Rufte zu erkennen waren. Da ich merkte, baß sich ber Ca= pitan auf seinem Unterplat nicht gang geheuer fühlte und lieber sobald wie möglich wieber auf offener See gewesen ware, fügte ich mich seinem Vorschlag, noch benselben Abend au landen, obwohl es bei ber bereits bereingebrochenen Dunkelheit eine bebenkliche Kreuzfahrt an ber uns völlig unbekannten Rufte hatte merben konnen. Wir hatten inbeg zwei Schiffe bemerkt, bie in weiter Entfernung von uns, nahe ber Rufte, por Unter lagen, und ba auf bem einen bie hollandische Flagge wehte, blieb mir im schlimmsten Falle ber Ausweg, nach biefem zu steuern. Go lief es auch aus; benn kaum maren wir in bem portugiefischen Boot, unter Führung bes erften Steuermanns, ein paar Schiffslangen von Borb entfernt, als wir in ber Stille ber nebligen und alle Aussicht verbedenben Nachtluft ben Ruberschlag eines entgegenkommenben Bootes hörten und aus bemfelben in Englisch angerufen wurden. Es ergab sich als bas Boot bes hollanbischen Schuners, bessen Capitan an Borb bes von ihm bei ber Einfahrt beobachteten Dampfers zu gehen

beabsichtigte, um sich als Lootsen anzubieten, wenn ein solcher benöthigt sein sollte. Zett veränderte er seine Bestimmung, indem er uns aus dem portugiesischen Boot an Bord seines Schiffes nahm, wo wir die Nacht verbrachten. Als sich die Luft etwas aufhellte, sah man von der etwa eine halbe Stunde entfernten Küste einige Lichter herübersstimmern, deren eins uns als das der hollandischen Factorei zugehörige angedeutet wurde.

## Aufenthalt an der Rufte.

Am Morgen fuhren wir mit unseren zwei Hunden (ber eine das Geschenk eines Deutschen in Lissadon, der ans bere ein billig gekaufter Schäferhund aus der Sierra das Estrellas) in dem Schiffsboot borthin und landeten an der Mündung eines schmalen Baches, der zu durchwaten war, um einen kleinen Hügel zu erreichen, auf dessen Mitte die Factorei hingebaut war, während auf der Höhe desselben das Haus des Manuel Punha lag, des Barso do Kabinda, wie er in den Titulaturen der portugiesischen Regierung, die ihn dei seinem früheren Besuche Lissadons zugleich zum Colonel gemacht hatte, genannt wurde.

Die holländische Factorei in Kabinda stand unter der Agentur eines Portugiesen, Senhor Valiente, der uns, nebst seinem von einer Nachbar-Factorei herübergekommenen Landsmann auf das freundlichste bewillkommte, da er bereits von der Central-Factorei in Banana, der die Directoren der Handelsgesellschaft, die Herren Kerdyk und Pincosss, ihre Anordnungen hatten zugehen lassen, über unsere besvorstehende Ankunft seit längerer Zeit unterrichtet geswesen war.

Meinen Berechnungen nach hätten Dr. Güßfelbt und Herr von Hattorf, die sich Ende Mai in Liverpool für Basnana eingeschifft hatten, schon vor uns oder doch gleichzeitig an der Küste angelangt sein müssen. In Kabinda konnte man mir indeß nichts darüber mittheilen, und da gerade ein der Handelsgesellschaft gehöriger Dampfer im Hafen einlief und den nächsten Tag nach Banana weiter erpedirt werden sollte, beschloß ich diese Gelegenheit zu benutzen, um mich in der Hauptsactorei über alles Nöthige zu orientiren.

Ich schiffte mich beshalb (Herrn von Görschen in Kabinda zurücklassend) auf bem Dampsboot (ber Nordkaper) ein und bieser verließ um Mittag die Bay mit dem Schuner (Hertha) im Schlepptau.

Die Bucht von Kabinda bietet einen malerischen Anblick, indem der von Ruppen burchbrochene Höhenzug sich im Süben um den Kabinda genannten Dörfer-Complex herumzieht, mährend er im Norben an ber porspringenden Spite Malembos enbet. Dazwischen liegen bann bie Dörfer Rutila, Kayo und einige kleinere. Alle diese Orte sind auf ben Anhöhen angebaut und meiftens vom Stranbe aus nicht sichtbar, mahrend die verschiedenen Factoreien, theils hol= landische (unter portugiesischen Agenten), theils englische biefem angenähert find, ber leichteren Gin= und Ausschiffung ihrer Waaren wegen. In Kabinda, als eine halbgeschloffene Bucht, tritt die Calema nie in ber Starke auf, wie in einer ber atlantischen Woge ungeschützt ausgesetzten Rufte, und ift beshalb bie Landung bort nur felten gefährbet. Gin= und ausgehende Schiffe bagegen burfen fich bem Lanbe nur vorfichtig nähern, ba Felsen und Untiefen verborgen liegen, ohne auf ben ungenauen Karten gehörig markirt zu sein.

Wir erfuhren bas ju unferm Schaben, benn taum hatten wir die Spite Kabindas passirt, als der Dampfer, bie Rufte entlang fahrend, auf einen Felsen ftieß, und momentan bavon befreit, nochmals zwei Stoge erhielt. einen Augenblick mar Alles in Bermirrung, bas Schlepp= tau bes Schuners murbe abgeworfen, und biefer, ber in ber Windstille unbehülflich balag, trieb uns entgegen, so daß, als ber Dampfer, nach einigem weiteren Gerumpel über bie Steine, schließlich in freies Waffer gelangte, er fast mit bem Segelschiff in Collision gerathen mare. Indeß schien bas Ganze noch gut genug abgegangen zu fein. Das Schlepptau wurde wieder aufgenommen und wir setzten unsere Reise fort bis nach Sonnenuntergang, wo ber Capitan Anker werfen ließ, ba Steuermann und einer ber Maschinisten am Fieber krank lagen, und ber ohne Ablösung arbeitenben Mannschaft bie Nachtrube gegonnt werben sollte.

Nach bem Abenbessen saß ich mit bem Capitan in ber Kajüte und wir beglückwünschten uns über ben guten Außgang bes Unfalls, als ber zweite Maschinist hereintrat und
bem Capitan anzeigte, baß sich vier Fuß Wasser im Schiffe
befänden. Das war eine Störung in unserer gemüthlichen
Stimmung, und bei ber Untersuchung zeigte sich, baß bas
Wasser rasch wuchs, während es unmöglich war ben Ort
bes Lecks zu sinden. Da so die Außbehnung besselben ungewiß blieb, beschloß ber Capitan so rasch wie möglich nach
Banana zu eilen, er ließ bas Schlepptau ber Hertha, bie

in einiger Entfernung von uns geantert hatte, abmerfen, die Anker hiffen und die Maschine heizen. Das Lettere fand bereits Schwierigkeiten, ba bas Baffer bis an ben Rand ber Feuerstelle gestiegen mar. Sobald bie Maschine in Thatigkeit gesetzt war, marf zwar die Dampfpumpe bas Baffer nach beiben Seiten aus (wie biefe auch bas Schiff während bes Nachmittags, frei gehalten hatte, fo bag bie Anzeichen bes Led's erft nach bem Erloschen bes Feuers, beim Vorankergeben, bemerkt morben maren), aber Wasserstand blieb doch ein bedenklicher, obwohl es nach einigen Bemühungen gelang, auch bie Schiffspumpen berzurichten, an benen nun die Matrofen unablaffig zu arbeiten Es war eine schone, stille Monbnacht, in ber sich uns bie Ruftenlinie zeigte, aber freilich eine Rufte, bie nur an wenigen Stellen einem Boote zu landen erlaubt haben wurde, und nur wenn biefe Stellen genau bekannt maren. Um 2 Uhr ging ber Mond unter, und nun blieben vier Stunden finftre Nacht, die mit bem beständigen Betofe ber Bumpen gefüllt maren und mit bem immer wieberholten Buruf ber im Maschinenraum befindlichen Leute um rasches Bumpen, weil das Wasser das Keuer zu verlöschen brobe.

Als man bei Anbruch bes Tagesgrauens den Stand bes Schiffes überschaute, sah es bos und bedenklich auf bemsselben aus. Der Vordertheil lag tief gesenkt und in dem Unterraum schwammen die geladenen Palmol-Fässer hoch im Wasser, obwohl sich eine Reihe von Krubops gebildet hatte, um das Wasser unablässig mit Eimern auszuschöpfen. Wir näherten uns jetzt der Mündung des Zaire und allmählig

blinkten in ber Conne die weißen Rinkbacher ber Nactorei Banana aus weiter Entfernung herüber. Es war bie höchste Beit und fast icon zu fpat, benn bas Schiff mar offenbar im Sinken begriffen und konnte, weil aus Gifen construirt, jeben Augenblick ganz niebergeben, ohne daß Zeit geblieben fein murbe, bie Boote herabzulaffen. Der Capitan bachte nun bas Schiff auf ben nachsten Strand zu jegen, ber aber noch so weit entfernt war, bag er ihn schwerlich erreicht haben murbe. Bum Glud, in biefem Falle, lag eine Sandbank im Wege, auf ber wir aufliefen, und indem fich ber Riel barin einbohrte, murbe ber Leck vorläufig verstopft. Es langten nun auch balb Boote aus Banana an, wo man unsern Nothstand bemerkt hatte, und in einem berselben, bas zum Rapport zurudtehrte, murbe ich mit an's Land ge= Der Dampfer murbe bann theilmeis entlaben, nommen. burch Handfeuerspriten, die man aus der Factorei an Bord fandte, vom Baffer entleert und bann am nächsten Morgen in ben Safen eingebracht.

Banana ist ber Centralplat für die ausgedehnten Hansbelsbeziehungen, die die holländische Gesellschaft in Rotterdam (die Afrikanische Handelsvereinigung) längs der Rüste von Mayombe im Norden dis Dande oder Loanda im Süden (und jett wahrscheinlich schon darüber hinaus) seit einer Reihe von Jahren unterhält. Die Station stand damals, bei der Abwesenheit des Hauptagenten, Herrn d'Angremont, unter der Leitung seines Stellvertreters, Herrn van Oort, einem Herrn, dem wir seitens der Expedition für die liebenswürstige Freundlichkeit, mit der derselbe unsere Zwecke förderte,

großen Dank schulbig sind. Auch ber übrigen an dieser Factorei angestellten Holländer, der Herren Witsen, Pape, Fontein u. A. werde ich mich dankbarlich erinnern und stets gern der angenehmen Tage gedenken, die ich in ihrem Kreise verbrachte. Desgleichen wurde von den portugiesischen Untersbeamten jede Unterstützung gewährt, und besonders häusig erhielt ich dieselbe, für die verschiedensten Dinge, von Herrn Francisco oder Chico, einem zwar kleinen, wie sein Name sagt, aber äußerst thätiger und in Landesverhältnissen besonders wohlbewanderten Manne.

Banana liegt auf einer in bie Munbung bes Zaire hinausgestreckten Sandbank, die einen kleinen Greek abschließt und baburch einen in jeder Hinsicht sichern und bequemen hafen bilbet. Die Station besteht aus zwei Factoreien, ber Kactorei Rotterbam, an ber Spite ber Sanbbank gelegen (und von bem frangofischen Saufe Regis, bas fie gur Zeit ber fog. freien Emigration baute, übernommen), und bie Factorei Holland, in ber sich, als Sit bes hauptagenten, bie Comptoire befinden. Alle Gewerke find bort vertreten, besonders das der Böttcher, Tischler, Schmiede, in weiten Räumen wird bas Palmöl ausgekocht, und weiter noch sind bie ber Magazine, bie bie gefüllten Faffer und sonstigen Waaten bes Landes enthalten, ober bie von Europa aus gebrachten. Un brei Werften liegen beständig von Rotter= bam eingelaufene ober borthin zu belabenbe Schiffe, bas eine ober andere der brei Dampfboote, die den Handel an nörblicher und füblicher Rufte ober auf bem Baire verfeben, sowie eine Anzahl ber kleineren Ruftenboote, die bem Saufe gehören. Bon Negern arbeitet bort eine große Bahl, theils Rrubons, bie für einige Jahre Contract eingehen und bann nach ihrer Rufte zurudgefandt werben, theils Rrumanos, theils das von den umliegenden Fürsten, die von der Factorei fur bie ein= und ausgehenben Schiffe Abgaben em= pfangen, zu stellenbe Dienstpersonal. Die Europäer effen täglich zweimal zusammen in ber großen Gintrittshalle ber Factorei Holland, in der zwei Tische gedeckt stehen, der eine für die weißen Arbeiter und Dienstleute, ber andere für die Hanbelsagenten und Comptoiristen. In Folge ber afrika= nischen Gaftfreunbichaft, bie in liberaler Beise geubt wirb, fagen wir an biesem Tische oft zu breißig Personen und mehr zusammen. Die Wohnungen, ein separates Zimmer für jeben Ginzelnen, find langs ber um bie Wohnung um= laufenden Beranda ober burch ben Hof in getrennt ftehen= ben Bäufern vertheilt. Um Morgen früh herrscht stets ein großes Gewühl auf bem Hofe ber Factorei, inbem bort ein Markt etablirt wirb, für bie Mufforonghi, ba Manner, Frauen und Rinber aus ben benachbarten Dörfern gufam= mentreffen, um ihre Provisionen zu verkaufen.

Man kam mir in Banana mit einer schlimmen Nach= richt entgegen. Zwei ber englischen Postbampfer, hieß es, seien verunglückt, und es lag baburch die Befürchtung nahe, daß einer berjenige sein möchte, auf dem sich unsere Freunde eingeschifft hatten. Die Namen der betheiligten Schiffe waren nicht näher bekannt oder wurden widersprechend angegeben. Als wir indeß später die Daten, an welchen die verschiedenen Unfälle (in Benin und bei Cap Palmas) stattgehabt haben follten, verglichen, ftellte es fich beraus, bag bas Ende Mai von Liverpool abgegangene Dampfboot (Nigritia) hierbei nicht in Frage kommen konnte. Mir war bamit ein Stein vom Bergen und glaubte ich nun um fo ficherer auf Dr. Guß= felbt's gludliche Untunft rechnen zu burfen, ba, nachbem zwei Dampfer verloren gegangen, ber britte boch aller Bahr= scheinlichkeit nach wohlbehalten anlangen murbe. Die ver= zögerte Unkunft glaubten wir baburch erklaren zu konnen, daß bas jest erwartete Dampfboot mahrscheinlich burch bie feinen verunglückten Vorgangern zu leiftende Affiftenz aufgehalten sein murbe, und ba, wenn bies ber Fall mar, viel= leicht noch einige Wochen mit unthätigem Warten hatten hingeben konnen, beschloß ich lieber bie Zwischenzeit zu einer Orientirungsreise länas ber Rüste auszunugen. van Port versah mich mit einem an bie Agenten sammt= licher Factoreien gerichteten Schreiben, und fo brach ich am 8. Juli um 6 Uhr Morgens von Banana nach Norben auf, nach ber Reiseart bes Landes, in einer Tipopa (eine an Stangen befestigte Bangematte) getragen.

Auf bieser Reise besuchte ich nun die meisten ber hollänbischen Factoreien an der Küste zwischen Banana (am Zaire) und Quillu-Fluß, nämlich Woanda, Vista, Pabe, Kabinda, Futila, Chinfume (am Kakongo-Fluß), Inshono, Landana, Chinchoro, Wassabe, Punta negra, Quillu, Bambula, Chicambo, Chissambo und machte von einigen berselben weitere Seitenausslüge, besonders in Loango.

Bon ben genannten Factoreien, die fammtlich unter ber Centralftation in Banana stehen, sind die Hauptstationen

in Landana, Majiabe und Punta negra von Hollandern geleitet, und von diesen hängen wieder die portugiesischen Factoreien ab, Chinsume, Inspono, Chinchoro von Landana, Chicambo und Chissambo von Massabe, die Factorei Quillu (und alles nördlich dieses Flusses) von der Station Punta negra. Südlich vom Zaire besitzt die Handelsgesellschaft ihre Hauptstationen in Ambrizette, Ambriz und Dande und den Zaire auswärts in Punta da Lenha und Bomma.

Am Quillu sah ich mich veranlaßt, meine Reise abqu= brechen, da ich in der Zwischenzeit sichere Rachricht über-Dr. Gugfelbt's Ankunft an ber Rufte erhalten batte, und beshalb möglichft balb mit ihm zusammenzutreffen munschte. Eine Zeit lang war ich noch schwankend zwischen Furcht und Hoffnung gehalten. Obwohl ich guten Muths Banana verlassen hatte, hörte ich boch in Rabinda wieder allerlei omi= nofe Gerüchte, bie mich angftlich machten. Dann als ich am 13. Juli in ber Station Landana anlangte, zeigte man mir bort einen Brivatbrief, in welchem die Ramen ber untergegangenen Schiffe angegeben und im Befonbern bemerkt war, bag bie Nigritia unversehrt fei. Run schien jeber Zweifel gehoben und Alles, so gut es sich munichen ließ. Am nächsten Morgen brach ich von bort auf, und mährend ich noch in bem nabe gelegenen Chinchoro zum Frühftuct raftete, murbe mir von Landana ein Brief nachgefandt, bem= zufolge ber Schreiber bes vorigen seine bamalige Rotiz als irrig wiberrief und bie Nigritia als bas Dampfboot be= zeichnete, bas bei bem letten Ungluckfall betroffen worben sei. Jest wußte ich weber was zu glauben, noch was zu

hoffen ober zu fürchten sei, und reiste beklemmt weiter, ohne irgend welche Wittheilung darüber, bis ich auf dem Wege von Chicambo nach Punta negra in Bambula am 24. Juli einen Portugiesen traf, der von der Durchsahrt zweier deutscher Reisender in Punta negra gehört haben wollte. Bei meiner Ankunft dort erfuhr ich nun den richtigen Thatsbestand, daß Dr. Güßseldt und sein Begleiter sich auf dem Wege nach Banana an Bord des der Nigritia folgenden Postdampsers befunden hatte, der zwei Tage zuvor dort durchgekommen war. In Folge einer mit Dr. Güßseldt eingeleiteten Correspondenz trasen wir dann in der Station Landana zusammen, wo wir die weiteren Pläne in Besprechung zogen und uns zunächst nach einem geeigneten Platz für Einrichtung der beabsichtigten Station umsahen.

Es wurden barüber vielsache Berathungen gepflogen. Daß Kabinda, ber bisher sast allein an der Küste etwas bekannte Ort, den wir auch der dort bequemeren Landung wegen ansangs in den Bordergrund gestellt hatten, nicht für unsere Zwecke geeignet sein würde, stellte sich bald heraus. Sehen dieses besseren Hafens wegen hatten sich die europäisichen Beziehungen immer an Kabinda angeknüpst, und so auch während der ganzen Zeit des Sklavenhandels. Es sind nun aber in Nieder-Guinea überall diesenigen Pläze die schwierigsten und mißlichsten, an denen die Neger für längere Zeit in Berührung mit den Europäern waren, indem sie dadurch (besonders während die Sklavenaussuhr als versbrecherischer Schleichhandel betrieben wurde) in ein schlaues und gaunerhaftes Bastardgesindel verwandelt sind, das nur

barauf ausgeht, ben ihnen von so Bielen ber Beißen ge= fpielten Betrug mit Procenten gurudgugablen. Rabinba felbit liegt in einer angenehmen und gesunden Umgebung, bie Neger find verhältnigmäßig wohlhabenber, betriebsamer und aufgeweckt, aber bas gange Land ift feit bem Mangel einer geordneten Regierung in einem anarchischen Zustand und burch einen Schwarm von Pringen, ben verarmten Defcenbenten ber früheren Königsfamilie, überlaufen, von benen jeber auf bem tleinen Fled Erbe, wo er noch einige Dacht besitt, nun seine unumschränkte Willführ besonders fcut= losen Fremben und Reisenden fühlen läßt. Außerdem befigen noch viele ber einheimischen Kaufleute alte Schulbanspruche an Portugiesen und Spanier, bie burch unglud= liche Speculationen in bem burch bie gunehmenbe Bachfam= feit der englischen Kreuzer mehr und mehr gefährbeten Stlavenhandel ihren Berpflichtungen nicht nachkommen tonn= ten und fich bann heimlich aus bem Staube machten. Rach bem afritanischen Pfandspftem murbe nun aber jeber Weiße, ba sie alle als Brüber einer Familie betrachtet werden, für bie Schulben eines anbern verantwortlich fein, beshalb von Rabinda aus bas Innere besuchen wollte, murbe für jeben Schritt vorher bie umftanblichften Borbereitungen und Berhandlungen bedürfen, um nicht in bem erften beften Dorf aufgegriffen und in's Schulbgefängniß gesteckt werben. Ohnebem erftreckt sich Kabinda ober Angon nur für geringe Ausbehnung inland, und an ber Grenze Ka= kongo's ober ber Mussoronghi wurde es bann neue Lästig= teiten abseten, bie wegen bes meift feinbseligen Buftanbes

ber Grenzbewohner um fo ichwieriger zu befeitigen find. Hiervon abgesehen, murbe ber fruchtbare Rustenstrich Rabinba's für eine erfte Niederlaffung ganz empfehlenswerth gewesen sein, und es murbe auch bort uns ber Rauf einer sehr annehmlichen Factorei angeboten, die wegen Neubaus verlaffen werben follte. Inbeffen lag biefelbe nicht im Bezirt begjenigen Ruftenfürsten, ber sich unter portugiefisches Brotectorat gestellt hatte und ber uns beshalb, in Folge ber Regierungsempfehlung aus Liffabon, gern feinen Schut angeboten hatte, sonbern in ber Macht seines Nebenbuhlers und Nachbars, Chico Franco, ein aus verschiebenen Gründen fehr übelberüchtigtes Subject. In Folge biefer Betrachtun= gen gaben wir ben Plan einer Ansiedlung in Rabinda auf, zumal ba wir balb zu ber Ueberzeugung kamen, baß unsere anfängliche Absicht, selbst eine Station zu bauen, beffer bahin modificirt wurde, eine der leerstehenden Factoreien zu miethen ober käuflich zu erwerben.

Hierfür wurden uns nun verschiedene Offerten gemacht, zunächst die einer augenblicklich unbenutzten Station in Maslembo, eine gleichfalls ihres gesunden Klimas wegen bestannte Oertlichkeit. Wir fanden bei unserer Besichtigung das Haus in gutem Stande, und in der Nähe einer klaren Quelle gelegen, so daß (was einer besondern Berücksichtigung verdient) reines Wasser zugegeben war. Indessen sprach gegen die Wahl dieser Position der Umstand, daß das Haus einsam am Meeresstrande, am Fuße steiler Klippen lag, und es immer erst ein Erklimmen dieser, auf kaum ersteigbaren Wegen bedurfte, um die nächsten Dörfer

zu erreichen, die auf dem Plateau in ziemlicher Entfernung lagen. Wir wurden also bort völlig isolirt gewesen sein, und unsere Sammler hätten sich immer erst durch beschwer- liche Spaziergange ermüden mussen, ehe sie auf ein für ihre Zwecke ergiebiges Feld angelangt waren.

In Landana, wo wir damals unser Standquartier genommen hatten, maren ebenfalls verschiedene Factoreien zu haben, zwei kauflich und eine miethweise, und Landana ist eine fur, Sanbelszwede verfolgenbe, Europäer befonbers geeignete Localität, ba die Weißen bort in bedeutender Anzahl und gang ungeftort unter fich zusammenleben, indem fie bie Neger gezwungen haben, ihre Borfer weiter fortzulegen. Man ift beshalb bort von allen ben Scherereien befreit, bie bie Abhangigkeit von ben kleinen Ruftenfürstlein fonft zu bereiten pflegt, aber man ift baburch bort auch mehr von bem Berkehr mit ben Regern abgeschnitten, als es für unsere Studien paffend gemesen sein murbe. Die Factorei in Landana treibt feinen birecten Sandel mit bem Innern, sonbern biefer kommt nur zu ihren, ben Rakongofluß auf= warts gelegenen, Filialen berab; auf biefe bagegen konnte wieber beshalb nicht reflectirt werben, weil es ber leichteren Correspondenz mit Europa wegen ausgemacht war, daß bie Station ber Erpedition am Meere gelegen sein sollte.

Da wir nun entschieben waren, innerhalb bes gesuns besten Theils ber Küste zu bleiben, bieser aber nach Norben zu ziemlich mit bem Luemasluß enbet, indem Punta negra bereits seiner Woräste wegen gesürchtet wird, an das Ufer süblich von Zaire aber überhaupt nicht gedacht werden konnte, so blieben nur zwei Dertlichkeiten übrig, gutila und Chinchoro, von benen bie erstere indeg wieber manche ber schon bei Kabinda ermähnten Inconvenienzen theilte und augenblicklich auch kein Unterkommen bot. In Chinchoro bagegen mar eine früher portugiefische Factorei zu haben, bie sich freilich in einem fehr zerfallenen und brotfälligen Buftand befand, aber boch Reparaturen zuließ, und auf bem großen Sof, ber mit erworben murbe, Gelegenheit ju fpa= teren-Anbauten (ober Aufstellung eines fertigen Saufes aus Europa) barbot. Die Gegend von Chinchoro ist eine stark bevölkerte, und obwohl dies, bei dem oft zudringlichen Cha= ratter ber Ruftenneger, manche Unannehmlichkeiten mit sich führen kann, so wird boch auch anderseits baburch wieder ein genaues Eingeben auf die Gigenthumlichkeiten von Land und Leuten ermöglicht. Außerdem ist Chinchoro berjenige Ruftenort, wo man am meiften und beften Rachrichten über bas Innere einziehen kann, ba die Caravanen bort birect bis an die Rufte kommen und nicht, wie in Landana ober Massave, auf bem Flusse bleiben.

Es wurde beshalb der Kauscontract über die Factorei in Chinchoro abgeschlossen, und dieselbe in der Woche vor meiner Abreise, als ich mit Dr. Güßseldt, der in der Zwischenzeit die nöthigsten Ausbesserungen hatte vornehmen lassen, zum zweiten Wal in Landana zusammentraf, durch die Mitglieder der beutschen Expedition bezogen.

Das Reisen im Ruftenstrich geschieht nach ber auch in Angola und Kongo üblichen Weise in einer Tipona ober einer mit beiben Enben an einer Querstange aufgehängten

hammaca ober Sangematte, wohinein man ein Riffen legt, um fich in liegender, ober beffer in halbsitender Stellung zu unterftüten. Man bebarf, je nach ber Entfernung, 4, 6 ober 8 Träger, die fich, zwei und zwei, ablösen. Kleinere Gepäcftude werben von biefen, bis ihre Reihe tommt, frei nebenber laufenben Regern getragen, für schwerere bat man bann noch besondere Gepäckträger zu miethen, auch meist nur bis zu ber nachften Station, wo man bie bisberigen Begleiter entläßt und neue nimmt. Man läft fich am beften fogleich zu ber Muanfa (Berathungshalle) ober vor bas haus bes Dorfschulzen tragen und bezeichnet biesem bie benothigte Bahl ber Leute, bie bann aus bem Dorfe gu= sammenberufen werben. Befindet man sich in einer Factorei, so vermittelt ber Agent biese Angelegenheit burch feinen Lingfter ober schwarzen Dolmetscher, ber bie Leute gewöhnlich aus einem in ber Rabe gelegenen Dorfe besjenigen Fürsten, von dem die Factorei abhängt, requirirt. Zuweilen, wenn auf der Factorei gerade nicht viel zu thun ift, ftellt ber Agent von ben bort beschäftigten Rrumanos zur Berfügung, und findet man auf biefen Factoreien überhaupt, in Betreff ber Mahlzeiten sowohl wie für Schlaf= gelegenheit, alle Bequemlichkeit, bie fich auf afrikanischen Reisen munschen läßt. Entfernt man sich von ber Factorei, so bebarf es natürlich ber Mitnahme von Rochgerathen und Bettbecken, mahrend man in jedem Dorfe von bem Bor= fteher besselben ein Haus mit Schlafftelle eingeräumt er= halten wirb, in welchem man bann bas Gepack burch bie Wenn man in ber mitgebrachten Leute bewachen läßt.

Nähe ber Rufte reift, mahlen bie Trager ben Seeftrand für ihren Weg, und muß man, um rasch befördert ju merben, bie Reise so einzurichten suchen, bag bie am Meere hinlaufenben Streden mahrend ber Ebbezeit paffirt werben, wenn ber harte Boben bie Fortbewegung erleich= Einige porspringenbe Rlippenspigen murbe es in ber Aluthzeit überhaupt unmöglich fein zu umgeben, fo bag bann lange und beschwerliche Rebenwege einzuschlagen maren. Bei gutem und glattem Wege gehen die Eräger in einem turzen Trabe fort, sobald fie aber auf unebenes ober ge= brochenes Terrain tommen, bietet bas Tragen so viele Un= annehmlichkeit, bag man vorziehen wird, neben ber Tipopa berzugeben, und in einem Sügellande bleibt man beffer von vornherein außerhalb berfelben. Immer muß man bieselbe inbessen in ber Nähe haben, ba man oft auf sumpfigen Boben gerath, über ben man fich bann in ber Tipona forttragen läßt. Selbst Flusse, die ben Trägern bis an bie Bruft gehen, konnen so gekreuzt werben, inbem biefe bie Tipona alsbann auf ben Ropf (ftatt, wie gewöhn= lich, auf bie Schultern) legen und anbere an beiben Seiten nebenher geben, um bie burch bas Gewicht bes Darinfigen= ben nach unten ausgebauchte Bangematte in ber Mitte gu erheben.

Die Wasserstraßen ber Flüsse bieten bei Thalfahrten rasche Beförberungswege, während die Canoes stark besmannt sein mussen, um bei der überall starken Strömung biese zu stemmen. Längs der Küste ist es nicht rathsam, die Boote der Eingeborenen zu benutzen, da dieselben zu sehr den

Zufälligkeiten von Wind und Wetter preisgegeben sind, um eine Borausberechnung in Erreichung des Bestimmungsortes zu erlauben, und bei Anlangen an diesem durch die vielsleicht gerade herrschende Brandung für längere Zeit verhinsbert sein mögen, den Passagier zu landen.

Weine Reisen, die von Banana, im Lande der Mussoronghi ausgingen, berührten in Angon oder Kabinda die Hafenorte und die weit zurückgelegene Hauptstadt. In Kaskongo befuhr ich den Chiloango-Fluß, und in Loango wursden von der am Luema gelegenen Factorei verschiedene Touren durch die Hauptprovinz des Landes unternommen, zum Besuch der Königsplätze und der heiligen Stätten. Dann begab ich mich noch vor meiner Kückreise den Zaire auswärts nach Bomma und machte von dort einige Aussflüge in die Umgebung.

Der Hauptzweck dieser Orientirungsreisen war: Insformationen über die Länder des Innern einzuziehen und die Kenntniß der Eingeborenen von demselben zu prüfen, und die Erreichung desselben wurde in bedeutsamer Weise durch die gegenwärtig gerade bestehende Organisation der afrikanischen Handelsgesellschaft erleichtert und gefördert.

Die totale Unkenntniß, in welcher die vor zwei Jahrshunderten sehr wohl bekannte Loango-Rüste in der letten Zeit, und bis auf den heutigen Tag verblieben ist, lag bessonders in dem dort so lebhast betriebenen Sklavenhandel, der sich an ihr länger erhielt, als an irgend einem anderen Theil der Westküste. Nachdem bereits sämmtliche Häfen Ober-Guineas durch die englischen Kreuzer den Sklaven-

schiffen verboten maren, fanden biefe immer noch Aufluchts= orte an ben Buchten ber Zaire-Munbung ober hinter bem Borgebirge ber nördlichen Rufte. Das frangofifche Brotec= torat am Gabun vertrieb fie von bort, und burch ben Ber= trag Englands mit ber portugiesischen Krone wurden auch bie Colonialhafen biefer in Angola und Benguela ihnen Bier hatte indeg ber innere Sklavenhandel, ba periculossen. bie Aufhebung ber Haussklaverei prolongirt mar, sein Fort= bestehen, und bie portugiesischen Sklavenhandler, bie in ihren eigenen Besitzungen bie gewinnreiche Sklavenausfuhr nicht länger betreiben konnten, etablirten fich jest jenseits ber Grenzen berfelben, besonders am Zaire (in Borta ba Lenha und Bomma), in Kabinda, in Loango und verschiebenen ber kleinen Zwischenorte. Wit ihnen vereinigten fich brafilianische Speculanten, die die Bedürfnisse ihres Landes und ber bortigen Plantagenbesitzer genauer kannten, und später kamen, noch manche Spanier hinzu, um ber Sklaven= ausfuhr nach havana neuen Aufschwung zu geben. scheint nun bamals ein muftes Treiben an biefer Rufte ge= herrscht zu haben. Man erzählt noch heute von fabelhaften Summen, die bort in einer Nacht beim Kartenspiel ver= loren und gewonnen wurden, von ben Trinkgelagen, in benen ber Champagner in Stromen floß, von Mord und Tobtschlag, von Brandstiftung und von allerlei heimlich ober offen be= gangenen Berbrechen.

Als ich bei ber Rückfehr von meiner ersten Reise, im Jahre 1857, eine Gelegenheit zum Besuche Loanbas geboten erhielt und biese für eine Expedition nach ber Hauptstadt. Bastan, Ab., Die beutsche Expedition. I.

Congos benutte, mar bie vom Zaire nordliche Rufte noch völlig unzugänglich, ba jeber, einer Abneigung gegen ben Stlavenhandel Berbächtige unter biefem wilben Gefinbel seines Lebens nicht sicher gewesen sein murbe. Ich traf mahrend eines Aufenthaltes in San Salvabor einige Sklavenhändler aus Rabinba, bie burch meinen Borfchlag, fie auf ihrer Rudreise zu begleiten, so erschreckt murben, baß sie sich noch bieselbe Nacht, ohne Jemand Nachricht zu geben, bavonmachten. Der Sklavenhandel bauerte bis in ben Beginn ber Cechziger Jahre fort, als aber fclieflich felbst bie schnellsten Dampfboote, bie von Amerika aus in Betrieb geftellt murben, nicht mehr ben immer enger gezogenen Rreis ber englischen Wachtschiffe zu burchbrechen vermochten, als nun Verluft auf Verluft folgte, und felbit ber einzelne Bewinn, ber früher burch feine enorme Sobe alle Verlufte gebeckt hatte, enblich ganz ausblieb, war man genothigt, fich ber Nothwendigkeit ju fugen und ben Stlavenhandel als verloren aufzugeben.

Die an ber Rüste einmal angesiebelten Spanier und Portugiesen hatten sich nun anberen Erwerbszweigen zuzuswenden und behnten seitbem den legitimen Handel, den sie im kleinen Umfang schon neben dem Sklavenhandel, (um vorkommenden Falls die Kreuzer zu täuschen), betrieben hatten, in weiterem Maßstade aus, besonders als seit der Aufsindung des Gummi elasticum an der Küste große Nachsfrage nach diesem Artikel folgte. Damals war es auch, wo neben einigen englischen Häusern die holländische Hansdelsgesellschaft, die bereits Factoreien in Ambriz und am

Danbe besaß, Filialen am Zaire und der oberen Kufte errichtete. Bald darauf verlängerten sich zugleich die englischen Dampferlinien, die früher von Fernando Po (mit Einschluß des Alt-Calabar und Camerun) zurückgekehrt waren, die jetzt dagegen die Kufte dis Loanda hinabfuhren, nach welchem Plat in der Zwischenzeit außerdem eine directe Postverbindung von Lissadon aus eingerichtet war.

Die Portugiesen, die im Sklavenhandel groß gezogen worden, verftanden wenig von commerciellen Berhaltniffen, und trot ber ausgezeichneten Sanbelsconjuncturen, die ba= mals an ber Kufte bestanden, haben sie wenig Nupen bavon gieben konnen. Sie bilbeten unter fich ein Compania dos Mercantes del Norte, bie, statt birecter Beziehungen aus Europa, es vortheilhafter fand, ihre Austauschwaaren für bie einheimischen Producte aus ben Stationen ber Sollan= bifchen Gefellschaft zu entnehmen, und fo biefer mehr und mehr verschuldet wurde. Als jene Compagnie nach kurzem Beftehen liquibirte, fand es bann bie hollanbische Direction am gerathensten, die sammtlichen Factoreien felbst zu übernehmen und bie bisherigen Gigenthumer berfelben als ihre Agenten anzustellen. So ist ber Handel an ber Rufte gegenwärtig in fehr geschickter Weise von Rotterbam aus organisirt, indem ber überfeeische Großhandel burch hollan= bische Comptoiristen vermittelt wird, mahrend ber einhei= mische Tauschhandel mit ben Negern in ben Händen ber burch ihren langjährigen Aufenthalt im Lande am beften vertrauten Portugiesen liegt. Da die Empfehlungsschreiben ber Hanbelsherren in Rotterbam, sowie bes hollanbischen

Sauptagenten an ber Rufte ber beutschen Erpedition alle Kactoreien geöffnet und ben zuvorkommenbsten Empfang vorbereitet hatten, mar bie befte Gelegenheit gegeben, sich mit Unterstützung ber portugiesischen und spanischen Agenten über die Eigenthumlichkeiten bes Landes zu unterrichten und bie Beantwortung ber gestellten Fragepunkte zu suchen. Manche biefer alteren Factoreien stammen noch aus ber Zeit bes Sklavenhanbels, und fie find bann meift geschmadvoll, oft mit einer Art Luxus angelegt. Stets aber nehmen fie babei eine folche Bosition ein, baf fie vom Meere aus nicht gesehen werben konnten, und liegen sie unter bem Schatten von Balmgarten ober sonft versteckt, so bag felbit ber zu Lande nach ihnen Suchenbe in ber Rabe vorübergeben mochte, ohne sie zu bemerken, wenn landeskundige Wegweiser fehlten, und biese gab es selten, ba mahrend ber Zeit bes Sklavenhanbels bie einheimischen Gesetze jeben Neger mit bem Tobe bestraften, ber eine Factorei verrathen haben sollte.

Auf der Reise von Banana nach Norden verläßt man die Küste zuerst bei Futila, um nach dem Kakongo ober Chiloango-Fluß durchzuschneiden. Der Weg steigt neben dem Dorfe an zu dem Plateau, das in der damaligen Jah-reszeit (am 10. Juli) mit vertrocknetem und theilweis nie-bergebranntem Grase bebeckt war. Eben vor dem Einsetzen der Regen wird dieses hohe Gras, das zur Mannshöhe und höher emporwächst, so daß es über die Tipoya-Träger empor-ragt, von den Negern angezündet, und man sieht dann Nachts (besonders im September) alle Höhen und hügel

bunkler Keuersbrunft glüben. Durch folden Brand werben Jagbthiere aufgejagt und gefangen, Schlangen ge= tödtet und die zahlreichen Lehmhügel der Ameisen frei ge= Diese offenen und, wenn nicht angebaut, mit Gras übermucherten Streden bilben bie Campinha, burch mehr ober weniger breite Walbstrecken unterbrochen wird, befonders an ben Abhangen ber Hügel, in beren Zwischenthalgrunden sich meistens, selbst am Ende ber tal= ten Zeit nicht immer ganz auftrocknenbe Sümpfe finden. Da, wo ber Walb einen Durchblick gestattete, erschien ein mit Schluchten burchschnittenes und von Sobenzugen umgrenztes Land, burch welches wir nach bem Chiloango-Flug hinab= Dunkler Wald umgab sein Ufer, wo auf gelich= tetem Grunde die Station Shinfume (Chimfime) lag, in ber ich bie Nacht verbrachte und am nächsten Morgen ein Boot erhielt, um nach ber Station Insono (Inshono) hinabzufahren. In biefer, malerisch auf einer Sügelkuppe gelegenen Factorei verweilte ich einige Tage und kam ber Agent berfelben, Genhor Geraiva, allen meinen Bunichen mit folder Bereitwilligkeit entgegen, daß ich mancherlei Austunft erhalten fonnte. Bei einem Besuche bes nabe gelegenen Dorfes Tichimsamba empfing und ber in Baft= zeugen gekleibete Fume ober Aeltefte in ber Muanfa, ber Berathungshalle, und tractirte uns mit Palmwein, mußte auch Manches über bie letten Regierungswechsel in Rakongo zu erzählen. Bon einer Hügelspite übersah man die Wald= streden Kakongos und blidte jenseits bes Flusses, in Loango, auf ein blühendes Land in grunen Flächen, burch welche

sich bewalbete Höhenzuge streckten. In ber Ferne zeigte sich bie Erhebungklinie von Buko Sovak, und jenseitk soll an klaren Tagen eine hohe Bergkette sichtbar sein.

Gegenüber ber Station lag an ber Loango-Seite bes Flusses das Dorf bes Ganga Jlombo auf einer Insel, die neutrales Gediet bildet. Es haben beshalb auch Familien aus Kakongo bort Pflanzungen angelegt, da sie auf diesem geweihten Boden keinen Feind zu fürchten haben, selbst wenn Krieg die beiden Grenzländer scheibet. Als Priester der Wutter Erde\*), wacht der Ganga Jlombo an dem aus Thierschädeln aufgebauten Jlombo über das Gedeihen der Pflanzen und regelt unter den meteorologischen Berhältnissen besonders das richtige Einsehen des Regens.

Als wir die Insel, in einem Boot, hinüberfahrend, bessuchten, trug der Mancaca, der Gerichtsherr des Dorfes, Bedenken, uns das Jlombo zu zeigen, da der Anblick besselben Jeden tödten würde, und obwohl wir dieses Risiko tragen wollten, stand doch die weitere Einwendung entsgegen, daß der Dämon durch einen unvordereiteten Besuch sich erzürnen möge und dann die Ernten darunter leiden möchten. Zum Ersatz wurden wir im Busch außerhalb des Dorfes zu dem Mokisso Umpindi geführt, einem verdorrten Baumstamm unter einem Strohdach, bei dem in bestimmten

<sup>\*)</sup> Er empfängt bort bie Erflinge bes Felbes, wie friher in Congo ber Chitome ober Chitombe, ber gebeten wurde, sich persönlich ober boch in Bertretung bei Eröffnung bes Ackerbaues auf bas Feld zu begeben, pour donner de sa part les premiers coups de bêche (wie es in Senegambien geschah und in China).

Sahredzeiten bie Beschwörungen angestellt merben. hier mar es nothig, die vielleicht in bem Besuch ber Weiken liegende Beleidigung durch einen Tanz zu fühnen, und ber Dorfaltefte ließ beshalb bie Frauen und Madchen berbeirufen, ba das weibliche Geschlecht bei biefer auch mit aefolechtlicher Fruchtbarkeit beauftragten Gottheit in besonberer Gunft steht. Der Vorfänger nahm seinen Blat auf ber langen Trommel, die mit ben Sanden geschlagen wird, und als der Ganga sein Lied anhob, begannen die Weiber nach verschiebenen Seiten bin in die Bobe zu fpringen und umtanzten bann ben burren Stod, wobei fie barauf Bebacht nahmen, bemselben vorzugsweise ben nach hinten vorstehenden Theil des menschlichen Körpers zuzukehren. diese selbe Localität versetzte sich der Dorfvorsteher einen Rlaps, um bamit bie Beendigung ber Ceremonie zu be= zeichnen. In einer Umgaunung fand fich eine Graberhöhung, unter welcher ber zulett verftorbene Banga rubte, und auf berfelben ftecten zu beiben Seiten oben angehauene Pfahle.

In die aus Schilf geflochtenen Häufer, die meist auf dem Dache mit einer Rauchklappe versehen waren, geschah der Eintritt durch eine Fensterthür, und läßt sich derselbe nur in solcher Weise bewerkstelligen, daß der Kopf und das eine Bein gleichzeitig vor= und hineingesteckt werden: Un einem der Häuser fand ich einen mit Schnüren zusammen= gebundenen Sack, der Frauen bei schwerer Geburt angelegt wird, um diese zu erleichtern. Vor einem andern Hause stand unter einem Strohdach ein Topf, als der Fetisch Bumba, und davor ein Pflanzenstrauch.

Von Inspono (Insonno) fließt ber Chiloango-Fluß burch bichtbewalbete Ufer zu seiner sandigen Mündung, und in der Nähe liegt unter dem bort endenden Klippenzug Molembo's die Station Landana an einer weiten Bay, die sich auf der andern Seite über Shintschotsch nach Massade herumzieht. Unter dem gastlichen Dache dieser Station Landana habe ich viele angenehme Tage verledt, zum Theil in Sesellschaft mit Dr. Güßseldt, und sind wir dem dortigen Agenten, Herrn Biervant, ganz besondern Dankschuldig für die vielsach freundliche Unterstützung, die er und sink Förderung unserer Zwecke und vor Allem bei Ginzrichtung der später gewählten Station gewährte.

Auf ber Höhe, an beren Fuße die Sation gebaut ift, genießt man einen freien Umblick auf die jenseits gelegene Bucht Molembo's mit der bei Mongomanje vorspringenden Spitze des Vorgedirges. In der Nähe des Dorfes Bulula führte mich mein Begleiter durch dichtverschlungenes Dickicht des Waldes zu einer offenen Stelle, wo unter einer niedrigen Hütte ein Bumba (ein mit Zaubermitteln gefüllter Topf) vergraden war, als Regenfetisch, und werden die benöthigten Ceremonien durch den Ganga Watanga in Nuvula vor dem Götzen Kongo Nyembe angestellt, dem man Bohnen, Mandiok u. A. m. als Opfergaben bringt.

Das Land Molembo ift ein wohl angebautes und fruchtbares, wie ich es noch später kennen lernte, als ich mich mit Dr. Güßfelbt zur Besichtigung ber bortigen Factorei bahin begab. Die Dörfer sind zahlreich, und an versschiebenen Stellen entfaltet sich bas reizende Bilb eines

parkartigen Landes, das auf ben Kämmen, und mehr noch an der Thalsoble der Hügel, mit Walbstrichen durchsäumt ist.

Auf bem Wege von Landana nach Shintschotscho hat man den Chiloango-Fluß in einem Boot zu passiren. In dem Dorf Chiloango fand sich in der Mitte des Fetisch=, hauses ein Topf mit Hörnern und anderem Zauberwerk, dahinter eine Figur, der ein Spiegel auf der Brust besestigt war, und (in die Erde gesteckt) ein mit Brustsiguren besichnistes Elsenbeinstück, worauf ein Stück Thon und auf dieses ein Stein gelegt waren.

In Shintschotscho (14. Juli) fand ich einen willigen und belehrenden Führer in dem Agenten der Factorei, Senhor Moreira, der, als nachher die deutsche Station in seiner Nähe gewählt wurde, hülfreiche Hand für Instandsetung derselben leistete. Shintschotscho hat den Borzug guten Wassers, das in einer nicht weit entsernten Quelle hervorsprudelt, und der Wasservorrath für Landana, wo eine hart am Seestrand entspringende Quelle nur geringe Quantität gewährt, wird entweder in Molembo oder von Shintschotscho geholt.

Auf bem Wege zu dieser Quelle begegnete uns beim Aufsteigen bes Hügels eine feierliche Procession, in welcher ber bem Fetisch Umschiti dienende Ganga=insie (ber Priester bes Erbbobens), zu einer im nahegelegenen Dorfe wegen ber Ermordung eines Sklaven abzuhaltenden Bersammlung, zwei seiner Götzenfiguren tragen ließ. Die eine berselben, mit Holznachbilbungen von Gewehren und Säbeln behängt und mit einem Spiegel versehen, war Umkwanje, der die Zauberer ober Fetissero verfolgt und töbtet. Die andere, Simbuka genannt, ber für magische Zwecke Nägel eingesschlagen werben, trug einen Säbel an der Seite, und das Gesicht war durch einen Lehmklumpen dargestellt, dem man Augen und Ohren angemalt hatte. Bon den als Träger fungirenden Sklaven stammte der eine aus Tschibembe (jenseits Manumbe) und war auf dem Oberkörper mit zierlichen Figuren tättowirt.

Auf ber Höhe bes Hügels zeigten aufgeworfene Gräber, auf benen Topfgeschirre stanben, ben Begräbnisplat bes nahe gelegenen Dorfes Shintschotscho. In biesem fanden wir in dem Haus bes Wafut einen hohen, langen Kasten, ber mit Tuch beschlagen wurde und ben Sarg seiner jüngst verstorbenen Frau bilbete, mit der langen Tanztrommel baneben liegend. Dem in Sack und Asche trauernde Wittwer war noch die Verpstichtung aufgelegt, sich durch ein Bad in Meerwasser zu reinigen, ehe er wieder neue Kleiber anlegen durfte.

An einer in ber Nähe bes Stranbes gelegenen Lagune finden sich Salinen, bei benen über ausgegrabenen Defen Salz verfertigt wird. Daneben liegen die Dörfer der Mavumbu ober sogenannten Judeos, der schwarzen Juden, von benen ich bereits in Inshona gehört hatte, hier indeß Näheres erfahren konnte. Sie sind im Ganzen eine wohls aussehende Rasse, ernster und zurückhaltender als die übrigen Neger, und während sie sonst als ausgestoßenes und versachtes Gesindel betrachtet werden, nehmen sie in Shinstschof, wo sie sich durch den Handel bereichert haben, eine halb dominirende Stellung ein, oder doch eine solche,

bağ fie von ihren Rachbarn geachtet und jum Theil felbft gefürchtet werben. Bei einem fpateren Befuche Shinticho= tichos mar ich von einem beutschen Maler bealeitet, ber zum Amede lanbichaftlicher Aufnahmen vom Neu-Calabar, mo er als Sanbelsagent engagirt gewesen mar, bie Rufte berab= Während wir in ber Factorei bes Herrn Moreira frühstückten, hatten sich bort allmählig eine bebeutende Anzahl von Schwarzen aus ber Umgegend eingefunden, die theils jum Berkauf ihrer Taufchartitel, theils fur andere 3mede herbeigekommen waren, und der Maler, der sich bieselben langere Zeit angesehen hatte, sprach mir gegenüber seine Bermunberung aus, bag biefe Neger-Physiognomien so viele femitische Buge batten. "Sehen Sie ben ba, bas ift boch ber reine Schacher=Rube." Es war mir interessant, bieses Urtheil aus bem Munde eines Mannes zu vernehmen, ber, burch feine Beschäftigung, auf physiognomische Studien bingewiesen ist, und bas Resultat war ein um so reineres und unbeeinfluftes, weil ich gludlicherweise (obwohl mehr burch Bufall, als aus Absicht) über biefe bei Shintschoticho mobnenbe Rafte mit meinem Begleiter porber nicht gesprochen hatte; berfelbe mar beshalb ziemlich erstaunt, als ich ihm mit= theilte, bag biefe semitischen Reger auch im Lande als Juden bezeichnet wurden. Ich felbft hatte biefe ben meiften ber frem= ben Sanbler unbekannte Notig nur gelegentlich erhalten.

Das Hauptborf biefer Mavumbu (ober Umwambu) ist bas von Bananenbuschen umgebene Makaya und macht burch verhältnißmäßige Reinlichkeit und Wohlhabenheit einen guten Einbruck. In ber Behaufung bes Mangove, ber bort zur Aufsicht eingesetzt ift, fanden wir die Fetischhütte oder Capelle leer, da der abwesende Mangove die Figur des Umkwanje zu einer Palaver mit sich genommen hatte. Doch steckte neben einem Tops\*) ein Degen in der Erde. Etwas abseitst vom Gehöft lag umzäunt das Fetischhaus des Lemba, die von jedem Bornehmen (oder solchen, die sonst reich genug dazu sind), erdaute Schatkammer, die unter der Hut der Frauen oder vielmehr nur der Hauptfrau steht, welche außsgenommen Niemand dort eintreten dars.

Bor einem Hause war man beschäftigt, in einem aus ber Erbe ausgehöhlten Ofen Palmöl auszukochen, bas bann burch ein Net ausgerungen wirb. An einer andern Stelle bes Dorfes arbeitete unter einem Verschlage ein Schmieb mit bem Doppelblasebalg, aus bem ein Thonrohr in's Feuer läuft.

In ben Straßen weiter schlenbernd, kamen wir zu einer Casa bas tintas ober Kumbeh, einem jener Hochzeitsgemächer, wie sie für die zur Pubertät heranreisenden Mädchen vor dem Hause ihrer Eltern aufgeschlagen werden bis zur Heisrathsfeier. Es war ein mit bunten Watten verzierter Raum, drei Betten einschließend, auf deren hinterstem das mit Tasculla roth bemalte Mädchen saß und dort in regelmäßigen Besuchen einer alten Frau täglichen Unterricht empfängt

<sup>\*)</sup> Moanzi ist ein Topf in die Erbe gegraben, zwiichen etlichen geweihten Bäumen, barinnen ein Pfeil steckt und ein Strick, daran grune Blätter hängen, darüber gespannt ist. Die mit diesem Topf umgehen, tragen einen supfernen Armring und dürsen mit Niemand Kola effen (/\_ Dapper), wie die Mavumbn.

über bie in ber Brautnacht wissenswürdigen Dinge. Auch bie Priester mögen hier ähnliche Hülfen gewähren, wie zeit= weis die in Arracan ober die des alten Kambodia.

Ein anderer Ausflug von Shintschoticho murbe nach bem Dorfe Sogne gemacht, wo ber Pafan-bomme (Stell= vertreter bes Masbomma) seinen Sit hat. Seine Wohnung bestand in einem Suttencompler, in einem Gehöft eingefoloffen, worin die burch Mattenwande abgetrennten Bege im Bidgad\*) bin= und herliefen. Gin Schutgott machte vor bemselben neben einer Bananen=Bflanze in einem mit Mu= icheln ausgelegten Beet, bas an ben Eden mit zugespitten Pfählen umsteckt war. Im Innern stand vor zwei in bie Erbe gesteckten Säbeln ber Fetisch Ralamba mit brobend erhobener Rauft, und neben ihm fein kleineres Gbenbild, bas, weil leichter zu transportiren, ben Bafan-bomme bei officiellen Ausgangen begleitete. Gin Chinkuffu genannter Fetisch, in Form eines Krokobils, mar bei Gelegenheit eines Krankbeitsfalles angefertigt. Als wir burch bie Sofe gingen, faben wir in einem berfelben die Lieblingsfrau bes Bafan-bomme, ein hubsch gebautes Regerweib mit ftolzem Gesicht, in einem eigenthumlichen Bute zwischen ihren Freundinnen basiten. Neben einer Reihe schwerer Meffingringe, die man häufig, jeboch nicht in folder Menge, an ben Armen ber Frauen fieht, trug fie ein breites Band rother Farbe um die Stirn und um ben hals ein ahnliches, beffen beibe Enben frei

<sup>\*)</sup> Magyar fand verschlungene Zichzachgunge, die auch am Bonny (labyrinthartig) vorkommen, im Palast bes Königs Rayaya-Kayangula in Kombala.

und lang über ben Rucken hinabhingen. Sie feierte einen hoben Festtag, benn mahrend ber Rrankheit ihres Gatten angeklagt, bieselbe als here verursacht zu haben, batte fie bie Caffa genommen und mar unschulbig aus biefer Brobe hervorgegangen. In einem andern Theile bes Dorfes fanben wir ben Banga beffelben, ber unter einem Berichlage mit ber Beilung eines franken Rinbes beschäftigt mar, bas auf bem Schoofe ber Mutter por ihm faß. Mit Ingredienzien aus seinem Mebicinkaften bemalte er ben Patienten, bewegte feine Doppelklapper (Runba) über baffelbe und fprang bann, von Zudungen ergriffen, umber. Als bie Operation beenbet mar, führte er uns, eine Gifenglode in ber Sand bemegenb, . aus bem Dorf hinaus zu einer Capelle, bie am Gingang bes Walbes ftand, und in berfelben fand fich als braun und weiß bemaltes Holz ber Fetisch Umschiti (Umsitu) ober ber Damon bes Walbes. Der Priefter naherte fich ihm fingenb und legte bann die Glocke, mit beren Ton er seine Ankunft verfündet, zu ben übrigen Gegenftanben, bie vor ben Sugen bes Gögen lagen.

-In einer andern Häusergruppe, die indeß ebenfalls zu der Sogne genannten Ortschaft gehörte, trasen wir den Mambut und konnten in der Mso genannten Halle die Zeichen seiner Würde betrachten, eine mit Fell überzogene Langstrommel oder Dungos-Jelo, auf deren Holz eine geschlossene Hand, Glode und Tambourin geschnitzt war, den Chimpava oder (eisernen) Scepter mit symbolischen Zeichen, die Tschinsgongo oder Glode und den Umbomba (Bumba) genannten Fetisch, in einem Stück Elsenbein bestehend, worauf von

Schlangen umringelte Figuren eingegraben waren. Neben bem Fetisch bes Krieges, eine von Fellstreisen umwickelte Figur, die in einem Korbe lag, fand sich eine runde Klapper (Cuanga) und die geschlitzte Holztrommel (Koko) mit Berzierungen. Der dort fungirende Ganga trug an seiner Halsschnur einen Spiegel angehängt.

Wir begaben uns von bort nach bem Dorfe Tombo, wo für ben vor fünf Monaten verstorbenen Neffen bes Mambut die Leichenklage abgehalten wurde. Wan hatte für das bevorstehende Begräbniß unter einem hohen Hausdach, das für diese Zwecke errichtet war, den gewaltigen Holzs sarkophag oder Lucatto aufgebaut, 12 Fuß lang und 10 Fuß hoch, mit halbrunden Erhöhungen an den Seiten (und einer Byramide, der eine Müße aufgesteckt war, in der Mitte), das Ganze auf vier Kädern, auf denen dieser Riesensfarg nach Beendigung der Trauer-Ceremonien nach dem Grabe hingerollt werden sollte (s. die Abbildung eines ähnlichen Gerüstes bei Degrandpre).

Es war dies ber Tag des Sonho ober Sona (Sogno) ober des einheimischen Sonntags, und zu Ehren des Fetisches der Kopfverehrung, des Fetisch Malassie, hatten sich die Frauen, die sämmtlich von der Arbeit seierten, ihre Stirn mit rothen und gelben Streisen überzogen, nach Art der insbischen Sectenzeichen.\*) In dem Fetischhaus stand der Göße

<sup>\*)</sup> Il a semblé, que les sectateurs de Chiven dans la presqu'île de l'Inde portaient sur le front des marques, absolument semblables à celles usitées sur la côte d'Afrique, bemerit Degrandpré (in Loango). Populi qui olim quidem Bramas nunc vero a regno Loango nomen habent (Bigafetta).

Kondismambo mit langem Gliebe, und baneben seine Frau Umgulambenzi mit halb abgewandtem Gesicht.

In bem nächsten Dorf, ein neu angelegtes, hatte gleichsfalls ein Todesfall stattgefunden und war man beschäftigt, die Leichenseirlichkeiten vorzubereiten. In einer ausgesschmückten Halle saß die aus Zeug aufgeputte Figur des Berstorbenen (des vornehmsten Mannes in diesem Orte), und vor ihm standen auf einem Tische Porzellangeschirre, Spiegel, Bilder und Anderes aus seiner Hinterlassenschaft (meist Artikel aus dem europäischen Handel, durch den er seinen Reichthum erworden). In einem Hintergemache lag auf einem Gerüste\*), unter welches Feuer zum Ausräuchern angemacht war, die in Zeug gewickelte Leiche, die gleich beim Verscheiden (vor zehn Tagen) mit Salz und Branntswein gefüllt war.

Weiter kamen wir zu bem Dorfe Manbomme, wo wir vor einem Hause ben Fetisch Makumba sahen, durch einen Kopf auf einer Schilftonne repräsentirt, mit einem bemalten Stein davor. Dort war ebenfalls eine Casa das tintas aufgeschlagen, beren geschmückte Insassin sich in das Dunkel bes Hintergrundes zurückgezogen hatte, indeß es geduldig leiden mußte, daß einige kecke Burschen in das Brautzimmer hineinstiegen, um sie an das Licht zu ziehen. Vor diesem Tempel Hymens war ein Kreis junger Frauen versammelt,

<sup>\*)</sup> Beim Tobe des Königs (in Masinda, der Hauptstadt Minporo's) a framework is made like a huge gridiron or an iron bedstead. The king laid on it, a small fire is lighted underneath and he lies there until he becomes roasted (j. Bater).

bie sich gegenseitig putten und ben Spiegel in ber Hand mit Taculla roth bemalten ober ihre Frisuren zurechtstutten.

Ich nahm jett Abschieb von meinem freundlichen Wirth aus Shintschotscho, ber mich soweit begleitet hatte, und sette meine Reise nach Wassabe fort, wo ich am Nachmittag anlangte. (Bei ber Rücksehr nahm ich später ben birecten Weg, ber ber Weeresküste entlang führt.)

Diese Factorei fand sich augenblicklich im Kriegs= auftand ober in einer Art Blotabe, indem eine Reihe von Zwiftigkeiten, bie zwischen bem Agenten und ben umwohnen= ben Negerfürsten ausgebrochen maren, zur Unterbrechung aller Communicationen geführt hatten. Die Dorfbewohner konnten beshalb keine Provisionen bringen, und man war innerhalb ber Factorei auf ben eigenen Vorrath angewiesen. Die Waffen murben in Bereitschaft gehalten, ba ein Angriff. ber Neger auf bie Station in Borbereitung fein follte, und so hatte ich einige Tage zu verweilen, bis ber Streit burch Im Gefolge bes Fürften ein Palaver beigelegt murbe. Maffanje erschienen eine Bahl ber in ber Rabe begüterten Ebelleute, von ihren Schwertträgern begleitet, welche bie Augen weiß und gelb ummalt und über bie Stirn einen schwarzen Strich gezogen hatten. In ben geführten Berhanblungen wurde Beistimmung zu den Reben burch Wieber= holung der letten Worte kundgegeben. Am Schluß ftieß einer ber Bewaffneten seinen Säbel in die Erde und beutete barauf hin, als Zeugen bes neu eingegangenen Bertrages. Wie immer solche Versammlungen wurde auch biese mit Austheilung von Rum beschloffen, und bei Nacht brannten Baftian, Ab., Die beutiche Erpebition. I.

Freubenfeuer in ben nahe liegenben Dörfern und hörte man rings um die Berzäunung ber Factorei Flintenschüffe und wilben Lärm der Tanzenden und Berauschten.

Da die Wege jetzt wieder frei waren, konnte ich in dem an die Factorei stoßenden Dorf, oder vielmehr außerhalb desselben den Fetisch der Erde, Umkissie=Boma, besuchen, ein unter einem schattigen Baum aus Knochen und Thierschädeln aufgerichteter Haufen, vor dem die Erstlinge der geernteten Früchte lagen. Er stand unter der Hut einer Priesterin (einer weiblichen Ganga), die in dem letzten Hause des Dorfes wohnte und als Zeichen ihres Amtes sich einen weißen Strich über die Mitte des Bauches gezogen hatte und weiße Kreise vor den Ohren.

Bei Massabe strömt ber Luema-Fluß in bas Meer, mit bem sich eben vor seiner Münbung ber Aussluß ber Laguna von Chissambo vereinigt. Am Luema auswärts liegt bie Factorei Chicambo, und Herr Broberijk, Agent ber Station Massabe, verschaffte mir gütigst ein Boot, um bie Reise borthin zu unternehmen. Da ber Luema in seinem untern Lause ber Küste entlang sließt und die durch den starken Strom erschwerte Schissahrt dort stromauswärts zeitraubend ist, ließ ich mich überland längs der Seeküste nach dem zwei Stunden entsernten Vinha (ein durch seine Moskito berüchtigtes Sumpsnest) tragen, verbrachte dort die Nacht und kreuzte dann nach der Landungsstelle des Flusses über, wo die am Morgen des vorigen Tages mit meinem Gepäckabgegangenen Boote mich erwarteten.

Gleich ben Ufern bes Chiloango-Fluffes find auch bie

bes Luema mit einem bichten Gurtel tropischer Begetation umzogen und die mit Ranten in einander gewobenen Balb= maffen treten bis in bas Waffer binein. Aus bem Buich= und Pflanzen=Gewirr fteben machtige Baumriesen mit halb= verborrtem Stamm bervor, und barüber wiegen ichlanke Balmen ihre gefächerten und fächernben Säupter. Durch bie freien Zwischenräume fliegen schillernd gefieberte Bogel, unb auf ben Zweigen spielenbe Affen huschen, burch bas Berannahen bes Bootes aufgescheucht, in ihr ficheres Berfted. Bo einzelne kahle Lehmbanke am Ufer vortreten, sonnen sich gigantische Rrokobile ober vielmehr trocknen sie sich in ber warmen Luft, benn bie Sonne, wenn auch nicht burch bie Nebel ber Cazimbe bebectt, murbe keine Strahlen in biefes Schattenland hineinzusenben vermögen. Durch bie Menge ber Krokobile wird bas Baben in ben Fluffen unmöglich, und auch beim Wafferschöpfen muß man vorsichtig sein, wie von ber Mannschaft unsers Bootes ein Neger am Tage zuvor von einem Krokobil ergriffen und nur burch bas rasche Zuspringen seiner Kameraben gerettet mar. hier und ba sieht man in bem Pflanzenwall bes Walbes eine gewalt= fam gebrochene Deffnung, niebergetrampelt burch bie mach= tigen Flußpferbe, wenn sie Nachts zum Trinken an ben Aluf herabkommen. Während ber Nacht weiben sie in ben Schilfgrafern verschiebener Lagunen, bie ben Flug befonbers auf feinem linken Ufer begleiten.

Am Abend bes Tages, an bem wir mit ber Worgen= bammerung aufgebrochen waren, gelangten wir nach Chi= cambo, in einiger Entfernung vom rechten Ufer auf einem Hügel gelegen. Von bemselben blickt man auf eine wildsschöne Walblandschaft, beren Triften, wo sie an freien Stellen bes in Hügelwellen erhobenen Landes hervortreten, in ruhig ungestörter Stille baliegen, während sich, um bas Ganze, von dunkeln Waldungen bekrönte Höhen umherziehen. Jenseits derselben erheben sich die Berge Mayumbes, und bei klarer Luft erscheinen Spizen aus dem Gebirge bei Insses, das mit dem schon waldfreien Jangela zusammenhängt. An der Küste rechnet man Chicambo bereits zu Mayumbe, aber während dort die Wohnungen im Walde zerstreut stehen, baut man sich in Chicambo an den offenen Stellen zwischen dem Buschwalbe an.

Eine sehr schätbare Bekanntschaft machte ich in bem Agenten ber Factorei, Senhor Alcantara, ein Wann von großer Energie und Unternehmungsgeist, ber ben größten Theil seines Lebens an ber Kuste verbracht hatte und unter ben Ersten gewesen war, die von dieser in die damals noch unbekannten Waldländer am Luema-Fluß hinaufgedrungen waren, um die Stationen im Innern zu errichten. Er kam mit liebenswürdiger Bereitwilligkeit jedem geäußerten Wunsch entgegen und verschaffte mir in der kurzen Zeit meines Ausenthalts einen großen Schat von Informationen.

Seine Stellung im Lande war eine angesehene und weit geachtete, so daß die umwohnenden Fürsten sich geswöhnlich in Schwierigkeiten an ihn wandten und häufig ihn, wenn ein Streitpunkt vorlag, zum Schiedsrichter besselben machten. Seine Factorei war ausgedehnter wie manches Dors, und da er aus seinen eigenen Leuten nahe an hundert

Bemaffnete ftellen tonnte, mar feine Macht fur bie bortigen Berhältniffe keine unbebeutenbe, zumal ihm aus ben Maga= zinen bienstbrauchbare Waffen und genügender Bulvervorrath au Gebote stand. Die Chicambo umgebenben Balber find voll an Wilb, und von ben bortigen Leoparben murbe ein junges Baar auf ber Factorei in Gefangenschaft gehalten, fowie auch Schlangen, Stachelschweine, Affen und andere für eine Menagerie geeignete Eremplare. Die Chimpanze finden sich heerdenweiß, und mahrend ber Regenzeit kommt auch ber Gorilla aus ben Länbern bes Innern bis nach Chicambo herab, und herr Alcantara hatte breimal Gelegen= beit gehabt, nach Töbtung ber Alten (beren Stelette fich in Holland befinden) junge Gorilla bei sich aufzuziehen. Giner berfelben, ben man auf einem Segelichiff nach Europa zu fenden bachte, foll lebend bis in ben Canal gekommen und bann erst gestorben sein, und zwar, wie man meint, in Folge bes Alleinseins, ohne einen Barter, an ben er sich hatte attachiren konnen. Es wurde beshalb baran gebacht, bas nächste Mal ben Versuch zu machen, bem jungen Gorilla eine Negerin mitzugeben, die ihn als Wärterin zu pflegen Hierdurch ober bei ber versprochenen Ueber= haben murbe. fendung eines Stelettes wird fich auch herausstellen, ob fich statt ober neben bem Gorilla (Pongo ober Ngina) ber Nichiego (Troglodytes Tichego) bort findet, sowie ber Kulu= hamba und Troglobytes calvus.

In dem Walbe bei Chicambo fteht im Dickicht ver= borgen und abgelegen vom Wege der Fetisch Kamba, ein fossiler Elsenbeinzahn, mit Ochsenhörnern, sowie Zähnen

und Schäbeln von Sippotamus umgeben, und baneben liegt eine alte Gifenglode (Umfuntu), bas Symbol toniglicher Burbe im Reich ber Mantetje. Dieses Elfenbein, erzählt bie Bolksfage, fei in alter Zeit aus ber Erbe emporgeftiegen und gleichzeitig mit ihm ber in ber Nabe ftebenbe Fetifch= baum Numbe=Rambo. Diefe Gottheit fteht unter ber Sut bes Grundherrn, bem die Schabel aller wilden Thiere, die im Balbe getöbtet werben, abgeliefert werben muffen. unser Wunsch, biefer beiligen Stätte einen Besuch abzustatten, erfüllt werben konnte, bedurfte es erst einiger Tage Vorbereitungen, und wir trafen bort ben Patriarchen mit feinem Stellvertreter, bem Mafut, ber, Geficht und Bruft in weiße Streifen bemalt, mit einer Rlapper, als Priefter bes Fetisch fungirte, vor bem aus einem Korb ein Sad mit allerlei Zauberwert ober Milongho (Steine, Muscheln, Fruchtschalen u. f. m.) ausgebreitet balag. Ueber ben Pfab Schlingenthore mit franzenartig herabhängenben Streifen errichtet, und jeder Annähernbe mußte einen rauspernben Con laut werben laffen, um fich ber bamonischen Macht, die bort weilte, tund zu geben.

Während meines Aufenthaltes in Chicambo kam es vor, daß man wegen eines Kranken, der an periodischen Anfällen litt, einen Zauderpriester, um ihn zu curiren, hatte rufen lassen, und so war eine gute Gelegenheit gesboten, die Proceduren dieser Ganga zu beobachten. Nach Andruch der Dunkelheit hörte sich der Ton der Trommel und dann schlugen auch die übrigen Instrumente an, und als wir an dem zunehmenden Lärm bemerkten, daß die

Sache im Gange war, begaben wir uns nach bem Dörfchen, worin innerhalb ber Factorei die Krumanos zusammen= lebten.

In einem aufgeschlagenen Mattengemache faß ber Rranke zwischen seinen Freunden im Sintergrunde, und por ihm eine Reihe von Musikanten, die luftig auf ihren Inftru= menten, Trommeln, Bambus-Guitarren (Sambe), Klappern, Solzbeden u. f. w. losspielten und einen Sollenlarm zu Bege brachten. An der Suttenfeite links von bem, und vor dem, Rranken hodte ber Banga, bamit beschäftigt fich bas Geficht zu bemalen, roth die Rase, gelb bie Stirn, ichwarz die Backen, und murbe er in biefer Operation von feiner neben ihm fibenden Frau unterftutt, bie Matrone feines harems, bie als bem Fetisch vermählt, allein bas Recht hat, biefen zu handeln. Vor der Hütte brannte ein großes Scheitfeuer, und aus ber Gerne fah man burch bas Dunkel bie schwanken Lichter eines Fackelzugs sich nähern, wodurch ein zweiter Banga herbeigeführt murbe, beffen Begleiter in phan= taftischem Ropfput ausstaffirt waren. Als bie beiben Auguren in ber Sutte zusammengetroffen maren, murben ihre Zauber= ober Mebecinface (Kutu) gegenseitig geöffnet und bie Farben zum Bemalen geprüft. Dann schwenkte man feierlich die mit magischer Kraft gefüllten Fellbunbel über bem Feuer, wohinein Raucherwerk geworfen mar, und bing fie unter mehrfachem Unblafen an ber Band neben einander auf, um bort vor ihnen bie Facteln zu schwingen, während auch die Gögenfiguren geordnet und in Reihe und Glied geftellt murben.

Alles war somit vorbereitet und fertig für bie bamonische Manifestation, die sich nun an bem einen Briefter kund gab, indem berfelbe unter einem von bem Chorus beantworteten Gefang von einem convulsivischen Sin= und Herschwingen bes Körpers ergriffen murbe und in wilben Caben emporfprang, tangend und ftampfend, mabrend er bie Tetische vor bem Rranten rüttelte und schüttelte. Confrater, auf ber Erbe sigend, ahmte bie Bewegungen bes Aufrechten nach und begleitete fie mit ahnlichen; bann aber, als die Drehungen und Wendungen rascher, heftiger und immer heftiger wurden, ward auch er emporgerissen, und nun tollten beibe bei bem lauten und lauteren Getobe einer betäubenden Musit in ber engen Sutte, über und zwischen ben Feuern, zwischen und über Topfen, Riften und Raften, über, durch und zwischen Zuschauer hin und her, ohne in= beg fich felbst ober einen ber Anwesenden zu verleten, bis fie bann unversehens aus ber Hütte eilten und im Dunkel ber Nacht verschwanden, um bort geheime Berathung zu pflegen. Allmählig kehrte ber eine ber Ganga zurud, eine Facel tragend, mit ber er bie Hutte umlief, um bie Fetische zu rufen, und bann begab er sich in ben nahen Walb, aus bem er erft nach geraumer Zeit, mit Buschen\*) behangt, wieder hervorkam.

<sup>\*)</sup> Der Besessene wird bisweilen aus alle umstehenden Mittel undermerkt vom Teusel weggestlihrt in die Wilfte nach einen einsamen Ort zu, da er sich selbsten rund um den Leib her mit grühnen Kraude besteckt (Dapper). Rach der Exorcisation "wird ihm ein Ring an den Arm getahn."

Der andere Ganga, ber auf einem niedrigen Stuhle seinen Sitz genommen hatte, war von einem eigenthümlich zuckenden Hin= und Herschießen des Oberkörpers ergriffen und von einem convulsivisch gewaltsamen Schütteln des Kopses, der, bei zunehmender Heftigkeit, wie vom Rumpse abgetrennt umherzuwackeln schien. Plötlich, mit Aushören jeder Bewegung, saß er starr und steif da, zugleich versstummte die laut schallende Musik und Todtenstille herrschte im Raum. Jeder horchte auf, als sich eine seine, schrilke Discantstimme vernehmen ließ, indem der Ganga mit versstellter Junge zu sprechen begann und im Namen des in ihn eingesahrenen Dämon die Frage stellte, weshalb man ihn gerusen. Der Chor gab Antwort, und es wurde nun eine sonderdare Unterredung geführt, die mit Pseisen, Flözten und allerlei Geton beständig unterbrochen war.

Als nun Alles erzählt und bargelegt war, wie bie Krankheit begonnen und wie sie sich zeige, begann ber Tanz auf's Neue unter krampfhaftem Zappeln der Glieber, unter Stampfen und Getramp, und während ber eine Ganga hin und her ras'te, begleitete ihn in allen Bewegungen sein auf der Erbe sitzender College, und hinter diesem saß sein Schüler, der wieder seinem Lehrer nachahmte, in Allem, was er that.

Jest kam noch ein britter Ganga aus bem nächsten Dorf hinzu, ber sich sogleich, nachbem er rasch bas Bemalen bes Körpers vollenbet, an bem Tanz betheiligte und tollstühn mitten in bas Feuer zu springen schien, aus bem er ein brennenbes Scheit aufraffte und mit benselben (um bie

Augen aufzuhellen) burch bas Gesicht, bann bamit um seinen Hals hinfuhr, wobei man ein helles Aufstadern bemerkte, als ob all' sein Haar in Flammen stünde. Seinen Feuertanz begleitete einer ber anderen Ganga mit einem Tanz ber Fetische, die er in der Hand umherwirbelnd sich burch die Schulterhöhlen strich, zwischen den Beinen durchzog, um das Gesicht legte u. s. w.

Nach Wiederholung ähnlicher Proceduren, die manchen Schweißtropfen kosteten, gerieth dann auch der zuletzt gestommene Ganga in den Zustand der Besesseit, sprachgleichfalls mit verstellter Stimme, und verkündete, nachdem über die Krankheit unterrichtet, als Ausspruch seines Damon, daß für den Beginn der Heilceremonien ein aus Baumwolle, Pulver und Oel bereitetes Wilongo oder Zaubermittel nöthig sein wurde.

Wir zogen uns nach Mitternacht zurud, aber ber Lärm bauerie fort bis zum nächsten Worgen und beruhigte sich erst mit bem Tageslicht. Als ich am Worgen aufgestanben war, fand ich bie etwas abgespannt und angegriffen aussehenden Ganga noch auf der Stelle ihres nächtlichen Tanzplatzes und damit beschäftigt, ihre Zaubersachen zusamsmenzupacken. Ich ließ mir die Fetischsiguren zeigen, die meistens Wühen mit kleinen Spiegeln über der Stirn trugen, während der Hauptsetisch mit einem großen hut besdeckt war. Unter den Assistenten der Ganga fand sich ein Buckliger, der Einzige im Lande, der beshalb als Fetisch (als Prodigium oder Monstrum) galt. Er war von seiner Mutter in dieser Entstellung geboren, weil dieselbe die dem

burch eine Trommel repräsentirten Fetisch Chimbuka schulsbigen Quirilles gebrochen. Der Patient saß am Worgen noch auf demselben Plat, an dem ich ihn am Abend gesehen hatte, mußte sich aber, als die Sonne höher stieg, von seiner Watte erheben und nach der schlaflosen Nacht, die er seinen Aerzten verdankte, an die Tagesarbeit besgeben.

Nach ber ihnen durch den Dämon eingeblasenen Inspiration hatten die Aerzte die Nacht zuvor dahin entschiesden, daß die Krankheit verursacht sei, weil der von ihr Ergriffene eine durch die Quirilles seiner Familie verbotene Speise gegessen, und so den Fetisch, der ihn jetzt strase, beleidigt habe. Indeß war diese Diagnose nicht ganz sicher, da sich bei der Consultation der drei Priesterärzte einige Meinungsverschiedenheit kund gegeben hatte, und da sie wünschten, daß der Patient das volle Beneficium ihrer Kunst genießen möge, begann der Teuselstanz die nächste Nacht auf's Neue.

Diesmal saß ber Kranke am Feuer außerhalb ber Hütte und in berselben sangen mit gebämpfter Stimme die Ganga murmelnde Lieber bei eintönig dumpfer Musik. Rings um die Hütte waren Schwerter aufgesteckt, und mit einem solchen sprang bald ber eine, bald ber andere Ganga durch das Feuer. Zu Zeiten traten einige ber Acteure aus der Hütte, um in einiger Entfernung von derselben aus einer bauchigen Pfeise den betäubenden Hanf (Liamba) zu rauchen, während wieder die Boka genannte Wurzel gekaut wurde, um den Schlaf zu verscheuchen. Auf zwei Tellern wurde aus Wurse

zeln, Kräutern und andern Medicinen das Milongho ober Heilmittel bereitet, und zwei Ganga traten dann an den Kranken heran, um ihn in ziemlich eindringlicher Weise an Schultern, Brust und Nacken zu frottiren. Zum Schluß wurde ihm die ganze Mischung über den Kopf gegossen und auf denselben ein Zeugfetisch gelegt, den man vorher dars über hins und herbewegt hatte.

Jest nahm bie bisher halbunterbrückte Musik an Stärke zu, und wie sie lauter und lauter wurde, zuckte auch hefstiger ber Ganga in convulsivischen Bewegungen, bis er momentan in Erstarrung steif blieb, als ber Dämon, wie die Anwesenden sagten, ihm in den Kopf getreten war. Dieses geheiligte Haupt wurde nun mit einer hohen Federmüte bebeckt, und fortan als Repräsentant der Gottheit sprach der Ganga in grotesten Gesten und mit gedieterischem Ausdruck. Auch sein College, der ihn in allen Bewegungen nachahmte, wurde durch das Herabsteigen einer Gottheit bes gnadigt, auch er bewegte sein gebenedeites Haupt mit der Müte schwankender Federn, und da nun diese beiden Götzter eifrig um den Kranken beschäftigt waren, ihn mit Blätterwedel besprengend, schien Alles im besten Fortgang.

Da führte ber Zufall, ober bie Eiferfucht um bas zu erwartende Honorar, einen Rivalen herbei, ber unter stolzem Gefolge und bem Bortritt von Fackelträgern heranschritt. Weil nun dieser Ganga ein älterer und höher gestellter war, als die beiben, die bisher fungirt hatten, so war alles Bisherige null und nichtig und mußte die ganze Gesschichte wieder von vorne beginnen. Es schien uns dann

gerathener zu Bette zu geben. Um nächsten Morgen mar indeß Alles noch im vollen Gange, bis die Leute, und auch ber Berr Patient an die Arbeit mußten. Die ganze Diagnose ber erften Nacht mar umgestoßen worben. (F3 waren burchaus keine Quirilles im Spiel, sonbern bie Rrankheit burch die Chimbinde (bie abgeschiedene Seele) eines unlängst auf ber Factorei verftorbenen Krumanos verurfacht, indem biefes Gespenft aus bem Grabe gurudge= tommen mar und sich in bem Ropf bes Rranten nieber-Es murbe beshalb zunächft nothwendig aelassen hatte. fein, zur Befragung nach bem Fetisch Mabiali zu schicken, um sich bort ein Orakel zu holen, und es ließ sich nun leicht voraussehen, daß die Operationen noch manche Tage ober Nächte bauern und wahrscheinlich erft mit bem letzten Beller bes Patienten zu Enbe geben murben.

Herr Alcantara erzählte mir viele schauberhafte Facta über das Cassa-Essen und meinte, daß durchschnittlich für jeden natürlichen Tod 3—4 Personen durch das Gottessericht getödtet würden. Einst, als ein Kind gestorben, waren bereits fünf Personen hingerichtet, als es ihm noch durch Ausbietung seines ganzen Ansehens, gestützt durch die ihm zu Gebote stehenden Bewassneten, gelang, das letzte Opfer zu retten, ein Negermädchen, das mit den Beinen nacht an einen Baum gehängt war, und durch darunter angezündetes Feuer verbrannt werden sollte. Trotz des hohen Preises, den er für sie bezahlte, wollte man nicht leiden, daß er sie dort behielt, sondern sie mußte nach der Küste geschickt werden.

Um nicht die Hinreise auf dem Luema-Fluß bei der Ruckfehr zu wiederholen, schlug mir Herr Alcantara vor, überland nach Punta negra zu gehen und noch vorher die Station Bambulu zu besuchen, die wir jenseits eines Sumpfsees, in den sich der Fluß Binda erweitert, im Canoe erzreichten.

Von hier nach ber Küste durchschnitten wir eine ber reichsten Provinzen Loangos, in mulbenartigen Höhen und parkartig ausgelegtem Land, wechselnd in fruchtbaren Anspstanzungen und offenen Stellen, wo nach dem Niedersbrennen des Grases nur angekohlte Zwergbäume zurückgeblieben waren. Wir kreuzten den sich zu den Thoren des Wambuk an der Grenze Wayombes abzweigenden Weg und passirten jenseits des Oorses Sansa neben der Quelle des Binda (Inda) hin, welcher Bach in einer Einsenkung zwischen Waldbickicht entspringt. Am Wege sahen wir Stellen, wo man Endore oder Heren verdrannt\*) hatte, und noch lagen calcinirte Knochen zwischen den in Thon verswandelten Lehmhäusern der Termiten, die man auf den Verdrecher vor dem Anzünden des Scheiterhausens gehäust hatte.

Auf einem wohlangebauten Plateau lag ber Ort Tan= gambotte, ber Sit bes früheren Königs von Loango

<sup>\*)</sup> Die Manbongo sollen, sobalb fie erfahren baß Einer unter ihnen ift, ber bie sogenannte Zanberkunst versteht, sich seiner zu bemächtigen suchen und ihn alsbann ohne weitere Umftänbe unter sich zertheilen und auffressen. Bei den Loango ift "der Scheiterhausen seine Strafe" (Oldenborp). Die Maraves verbrannten ihre Zanberer (nach Lacerda), und Burton bemerkt basselbe von den Wathutu.

(Chincussu), ber, als sich ber jetzige Usurpator erhob, bie Krone nieberlegte und abbankte. Sein Hütttenpalast war mit zierlichen und reinlichen Mattenwänden umgeben, und in einem Borhaus wurde Alles für unsern Empfang herzgerichtet. Unter bem Gefolge, mit bem er uns begrüßte, stand als Nächster an seiner Seite ber Ganga, der den mit einer Halsgabel versehenen Fetisch (Mucacca-Chivango) trug (zum Ausdruck der Gerichtsbarkeit). Es wurde uns die (mit einer Schlange verzierte) Holztrommel Conca gezeigt, die, von zwei Trägern an beiden Seiten emporgehalten, mit Klöpfeln geschlagen wird.

Als wir von bort die Reise fortsetzen durch eine ansmuthige Segend, in der von Palmen beschattete Dörfer zersstreut lagen, erblickten wir aus der Ferne das Meer, und nach dem Passiren einiger Sumpfstellen jenseits Loangele oder Loangiri (wo sich neben der Gestechthalle Jmina's der Fetisch Nyambele unter einem Baume findet) gelangten wir zur Station von Punta negra, unter Herrn de Jong als Agenten.

Die weite Bay von Punta negra ober Blad point zieht sich herum nach Indian point (ber Bramanen), unter dem die Loango genannte Factorei liegt, an der Loango-Bucht, zwischen verschiedenen Negerdörfern, von denen jest aber keins den Specialnamen Loango führt. Eine Stadt Loango giebt es gegenwärtig nicht, eben so wenig wie eine Stadt Buri, aber das ganze Land führt den Namen Boali (Buto le Boali), und Loango bildet gleichsam den Seedistrict besselben, als Niederland im Gegensatzu den verschiedenen

Rayo, die in hügeligen Flußgebieten, als Herrschersitze, liegen.

Bei meiner Reise nach bem Quillu machte ich einen Abstecher, um ben in (Kingangenvumbu) Shin : Banga-Bumbu (bas Land bes Kriegspriefters ober bas Priefterland bes Kriegsgottes) refibirenben Konig von Loango (Mani Ganga=Bumbu ober Mani=Nombe) zu besuchen, ber fich in bas Balbbicficht bes Matto gurudgezogen bat, um bort burch ben boben und bichtverschlungenen Buich, beffen Abbrennung burch bie Quirilles verboten ift, Schutz und relative Sicherheit in ben fteten Burgerfriegen qu finben. hier murbe fruber in einem geweihten Recest ber Balbung ber Sargkaften bes zulest verftorbenen Ronias, feine Ragel und haare enthaltend, aufbewahrt; als aber spater Sahrzehnt um Jahrzehnt babinfloß, ohne bag ein neuer Konig ben Thron bestieg, ber seinem Borganger hatte bie lette Ehre ber Beerbigung erweisen konnen, so gerfiel Sarg und konigliches Gebein in mobrigen Schutt und mischte fich mit bem Staub ber Erbe. Als ich bie bortigen gurften nach biesem Sartophage fragte, glaubten anfangs einige ihn mir noch zeigen zu konnen, schlieglich aber gab jeber bie Soffnung auf, ben beiligen Plat unter ber mirren Raffe bes aufgewucherten Geftrupps noch wieber aufzufinden.

Auf bem Wege nach ber Königsresibenz hörten bie Anpflanzungen schon eine lange Strecke vorher auf, und bann wanderte man nur auf engen Buschpsaden. Wir gelangten zuerst zu bem inmitten öber Waldwildniß beginnenben Gehöft bes Wabomma, das von dürren Palmreisern in zierlichen Berschlingungen umzäunt war, und wir begrüßten diesen Capitao mor, wie er von den Kriegsthaten seiner jungen Jahre, als noch eine kräftige Hand den Scepter Loango's führte, titulirt wurde. Jest war er ein altersschwacher und wankender Greis, ein treffendes Abbild seines zerfallenen Reiches. Meine Begleiter näherten sich ihm mit Zeichen großer Ehrerbietung. Jedes gesprochene Wort wurde mit Händeklatschen begleitet und die ganze Unterhaltung in einem halb singenden Ton geführt.

Von biefem Dorfe Bomma gelangten wir bann in weiterer Verfolgung gewundener Waldwege nach einem of= fenen Plat, mo bie koniglichen Fetische ftanben, aus Erbe aufgehäuft, mahrend fich unter einer Bedachung ein Denichenschäbel befand und baneben ein Sprachrohr (Tellimbilla). Eine mit Vorhängen, nach Art einer Schaubuhne, ausgelegte Salle bilbete ein großer Wagentaften, ber auf niebrigen Rabern ruhte, und bort murbe uns bie Aubieng gemährt. Ich mar nicht barauf vorbereitet gemefen, einen fo hoben Besuch zu machen, und hatte mich beshalb beim Mangel mitgebrachter Geschenke zur Aushulfe an meinen schwarzen Wirth gewandt, ber nichts Anderes zu geben mußte, als zwei Flaschen Gin. Da mir bies boch zu sehr unter bem Niveau zu bleiben ichien, legte ich ein paar Sovereigns hinzu, als mit bem Bilbnisse einer Königin geprägt. Gegengeschenk murben Enten und Manbioca gereicht, mit benen es sich meine Sangemattentrager am Abend mohl fein ließen.

Auf meine Fragen über Epischen aus ber Geschichte Baftian, Ab., Die beutiche Expedition. I.

Loango's konnten mir weber der König noch irgend Einer aus dem ganzen Hofftaat, der um ihn versammelt war, viel . Auskunft geben; doch erhielt ich ungesucht eine historische Bestätigung, als der König seine Trinkschale, über die er den am Arm getragenen Fetisch bewegt hatte, hinter halb vor= gezogenem Wantel an den Wund führte und dann alle An= wesenden das Gesicht wegwandten.

Wir kehrten über bas Dorf Fatoluk zuruck und ich verbrachte bie Nacht im nächsten, im Hause bes Masuk, ber mir mit bem Besten aus Rüche und Keller ein Abendessen hergerichtet hat. Nach einiger Unterhaltung bei Fackelschein zog ich mich bann in bas zum Bett hergerichtete Mattenshaus zuruck, mährend meine Leute in der Borhalle schliefen.

Am nächsten Worgen begab ich mich nach Lubu, bem prinzlichen Begräbnißort, bessen Wabomma bereits am Abenb vorher burch einen Boten von meiner bevorstehenden Anstunft benachrichtigt worden war uub meine Geschenke mit benen von Hühnern erwiederte. Das Dorf liegt auf einer Höhe, bessen Abhang mit den Gräbern der Prinzen bedeckt ist, durch Lehmklumpen angedeutet, die oft Holzsiguren\*) tragen. Der Wärter des Friedhofes deutete mir verschiedene Gräber aus, die der Prinzen Muani=Tata, Muani=Guato, Muani=Bungo, Muani=Makossu, Muani=Wisame, Muani=Tata. Auf dem Grabe (Tombo) des Muani=Misame stand ein

<sup>\*)</sup> Der König von Loango wurde (mit ben 30 Dienern bestimmten Leibeigenen) in einem Gewölbe begraben, und sie "machen auch Bilber-lein von Holy und rohter Erbe und setzen sie rund üm die Leiche herlim" (Dapper).

zugerundeter Holzpfahl in schwarzer Farbe; auf bem ber Prinzessin Muani=Lumba eine Frauenfigur, die eine Last auf bem Ropfe trägt; auf bem Muani=Namba's eine Frauen= flaur, eine andere tragend; auf bem Muani-Gombo's eine Frauenfigur mit gewundenem Ropfput, auf dem bes Mambut eine sigende Figur, auf bem einer in Loango gestorbenen Prinzessin von Rabinda (Muani-Gamba) ein Brett mit ber breifachen Wieberholung übereinander geftellter Figuren meib= lichen Geschlechts. Das Grab bes Fürsten Muana = Lemba (ber als König herrschte, aber ohne Krönung) war burch einen Sandhaufen bezeichnet und von benen feiner Mutter und feiner Sohne umgeben. Von lebenben Bringen barf Lubu, als der Bestattungsort ihrer Leichen, nicht besucht werben, und bie Bewohner biefes funeralen Dorfes genießen mancherlei Brivilegien.

An die Küste zurückgekehrt, folgte ich berselben, die in den Klippen hart am Strande entspringende Quelle Umsolola passirend, und gelangte dann, einen Palmenwald entlang, zum Quillustuß, wo mich ein Canoe nach der auf einer Insel gelegenen Factorei hinüberführte, unter der Agentur des Herrn Reis. Unter dessen freundlicher Unterstützung hatte ich Gelegenheit mancherlei Nachrichten über die Länder des Innern von den dortigen Lingster einzuziehen, indem die zwei Tagereisen aufwärts gelegene Factorei Mayumbe, die vor 1—2 Jahren erst erbaut und bald darauf von der Holländischen Gesellschaft übernommen wurde, die undestannten Länder des Innern bereits berührte. Eine Tagereise weiter soll die Schiffahrt auf dem Quillu durch seine

Katarakten unterbrochen werben, und bort scheint die Scheibe zu sein, wo sich aus dem Waldland Manumbe's die steisnigen Gebirge Jangela's und gegenüber auf der andern Flußseite Simalacunja's (im Lande der Bakunja) erheben, beides Handelsmärkte, auf welchen die Händler der Küste mit denen des Innern zusammentressen.

Ich selbst mar leiber in ber weiteren Beschiffung bes Quillu gehindert, da ich bei meiner Durchreise in Punta negra von Dr. Gußfelbt's Ankunft an ber Rufte gehört hatte, und mich nun verpflichtet fühlte, möglichst balb mit ihm zusammenzutreffen, wogegen ich in ber Factorei Quillu vorerst über acht Tage auf eine Schiffsgelegenheit zu warten gehabt haben murbe und bann im Bangen, im Sin= und Burudreisen mit bem verschiebenen Aufenthalt, einige Wochen baraufgegangen fein murben. Nur bis Bango, wo bie Ufer bes mit prachtigen Baumftammen bewalbeten Fluffes hoher werben, ging ich hinauf und traf bort mit bem Mani= pamba zusammen, dem einflußreichsten Manne bortiger Gegenb, ba bie an beiben Seiten bes Fluffes regierenben Fürften feine Oheime find und er als Neffe beshalb bie ganze Macht in Handen hat. Der breite Kluß ist bort noch mit Infeln gefüllt und foll burchschnittlich 18 Faben tief fein. Die Strömung ift eine ftarte, so bag ber Ginflug ber Meeresfluth nicht weit hinaufreicht. Un feiner Munbung ist ber Quillu burch aufgeworfene Sandbanke schwer zu= ganglich und an ber gangen Rufte branbet eine bobe See, wie wir es auch an ber bes Nordufers bemerkten, als wir den Wald dahin kreuzten.

Bon Punta negra aus besuchte ich bei meiner Rücklehr Loangele ober Loangiri, ben Begräbnißplatz ber gekrönten Könige (wie Lubu ber Begräbnißplatz ber Fürsten), und jeber König von Loango (Ma-Loango) muß vor ber Krösnung ben geweihten Boben Loangele's besucht haben, ehe er als legitim anerkannt wird.

Nachbem ber Bach Songorro in einem leckigen Canoe paffirt mar, machte ich im nächsten Dorf bem Ma-Tabomma meine Aufwartung und tauschte mit ihm Geschenke aus, erhielt auch ben Besuch ber Prinzessin Muene = Tichibinba, bie fich, ben Rechten ber Prinzeffin gemäß, unter bie Manner feste und herankam, mir die Sand zu reichen, während fich fonft bie Weiber scheu abseits halten. empfängt ben Boll, ber für bie Flußfahren gezahlt wirb. Nach längeren Verhandlungen erlangte ich bie Erlaubniß, bie Königsgraber \*) ju besichtigen, und die fürstliche Sipp= schaft begleitete mich in corpore auf biefer Ercurfion. Außerhalb bes Dorfes zeigt fich unter bem hohen Gras ber Umriß eines Grabes, und zwar bas eines Tigers (bes Fürsten im Walbe), bann folgen bie Gräber aus ber Fa= milie bes im Dorf resibirenben Ma=Lambomma, ber Fürsten von Loangele, sowie bes Ma-bomma (mit einer schwarzen Kigur) und andere (zum Theil mit zerbrochenem Topf= geschirr). Um Ranbe eines Busches liegt bas Grab bes

<sup>\*)</sup> There is a place (two leagues from the town of Longo) called Longeri, where all their kings be buried, and it is compassed round about with elephants teeth pitched in the ground, as it were a pale (Battell).

Ma-Loango (Mani-Bicullu), burch einen Elephantenzahn bezeichnet (um ben bas Gras von ben Besuchern ausgerauft und Rum aufgegossen wurbe), sowie die der anderen Könige weiterhin. In der Graswildniß baneben war die für Muana-Puati bestimmte Stelle.

Jenseits bes nächsten Dorfes (bes Mabomma) fanb fich neben einem Baum ber Motiffo-i-Nimina (ober Fetisch Nimina), repräsentirt burch eine Gisenglocke (bie beim Her= vorsteigen bes Fetisch aus ber Erbe geschlagen wirb), neben einer Holzlanze und einem schräg gesteckten Pfahl. bient ber Ganga Nimina (ber von bem Getisch Nachts begeiftert wirb, um Gifche ju ichaffen und bie geeigneten Stellen bes Fischfangs anzuzeigen), und bie (Ganga Nyamba genannten) Frau bem (weiblichen) Fetisch Nyamba, in einiger Entfer= nung burch ein niebriges haus angezeigt, mit einer Matte auf einer Bant, um fich beim Beraufsteigen aus ber Erbe aus= zuruhen. Diese Fetische merben für Fische und gutes Wetter angerufen, der Fetisch Nyamba (von dem großen Nyamba in Shi-Nyamba abhängig) auch für Hanbel. An einer anbern Stelle fand fich (unter einer Erberhöhung mit zwei Trichtern, jum Eingießen von Rum, por einem Sause gum Ausruben beim Aufsteigen) ber (vom Ganga Bekokela bebiente) Tetisch Ubumba tuwitta auf ber Hinrichtungsstätte (wo bie Könige von Loango gefront werben). In ber Ferne zeigte fich ber beilige Palmbaum bes mit bem Oratel bes Bunfi (bei Moanda) in Beziehung gesetzten Fetisch Nyamba. An einigen Stellen mar ber Wiberftand ber Fetischleute erft burch Geschenke zu befanftigen.

Bon Punta negra brach ich am 31. Juli auf, um ben Rückweg einzuschlagen, ba ich Dr. Güßfelbt von meiner besvorstehenden Ankunft in Landana benachrichtigt hatte, um bort mit ihm zusammenzutreffen, als bem geeignetsten Ort, unsere weiteren Plane zu berathen.

Der Weg führt über wellige Erhebungen, mit Walbstrecken bazwischen, die oft ein sumpfiges Terrain bedecken. In der Nähe des Dorfes Buluango, das, dem Wabomma Muwungu gehörig, in dem von Massanje beherrschten District Kutusmatewe liegt (während an der andern Seite der Lagune Fulede der District Umwete beginnt), fand sich im freien Felde der Modissosinsie Makonih, repräsentirt durchzwei Holzsiguren, die einander tragen, und daneden eine gewundene Holzsigur, an deren Fuß Töpfergeschirr niedergesetzt war. Dies ist die Stelle, wo nach der Erwählung eines Fürsten die Ceremonie seiner Installirung vorgenommen wird.

Als wir den Weg fortsetzten, hörten wir laut lärmende Musik, Tumult und Geschrei, und fanden eine große Menschensmenge um einen Baum versammelt, an dem ein mit den Füßen an die Zweige gebundener Neger kopfunter niedershing. Im Vordergrunde standen die Honoratioren des Dorfes, sestlich aufgeputzt, mit Federbaretten und die blanken Wassen in den Händen. Einer derselben trat an die Hängematte heran und begann eine Anrede, aus deren gebrochenem Portugiessisch ich, beim Zurückleiben des in Loango zum Dolsmetscher verwendeten Burschen, nur so viel verstand, daß der Herr des Bodens (o dono da terra) oder der Landessürst erwordet sei und der Missethäter für dieses Majestätss

verbrechen jest bafur buge. Da ein Gerichtsfall vorzuliegen ichien, bei bem bas Statthafte einer Einmischung in bie Landesgebräuche zweifelhaft blieb, und auch bie Empfehlung, bie Hinrichtung ohne vorherige Qualen zu beschleunigen, ihre Bebenken haben konnte, wenn keine Lebensstrafe beabsichtigt wäre, ließ ich mich nach ber nahegelegenen Factorei Vinha tragen, und erfuhr bort von bem Agenten (aus Loanba) ben Thatbestand.- Ein Leopard war nächtlicher Beile in ein Dorf eingebrungen und hatte aus bemselben eine Frau fortgefcleppt, bann bei einem fpateren Besuche eine Biege, und um ihn unicablich zu machen, mar ber Dorfvorfteber mit einigen Bewaffneten ausgezogen, ihn zu jagen. fie bie Spur verfolgten, murben fie ploglich von bem aus bem Dicicit hervorbrechenden Leoparden überfallen, ber zwei ber Jäger leicht vermundete und ben britten fo gefährlich, daß er kurz barauf verschieb. Der Ganga erklärte barauf, baß bies kein gewöhnlicher Leopard gewesen sein könne, son= bern bag ihn ein Fetissero gerufen haben muffe, und in Folge beffen wurde nun nach biefem gesucht und balb auch ein ber Hererei verbächtiges Individum aufgefunden. Der Ungeschulbigte hatte nun ichon am Tage zuvor bie Caffa effen mussen, bieselbe indeg so gut vertragen, daß bie Beweise nicht Mar vorlagen, und man unterwarf ihn beshalb weiterer Proben, die über feine Schulb ober Unschulb entscheiben follten.

Da es sich also um einen ber fanatischen Herenprocesse handelte, die der in dusterem Aberglauben befangene Sinn für jeden Borfall im Leben ausbrütet, fragte ich den Agenten, ob sich nicht Mittel ober Wege finden lassen möchten, diese

graulichen Proceduren zu unterbrechen. Derfelbe gab mir indeß wenig hoffnung, ba er icon seinerseits im Laufe ber letten Tage alle benkbaren Schritte gethan habe, indem ber Angeschuldigte ber Sohn bes in ber Factorei angestellten Lingfter's fei. Man habe indeg alle feine Anerbietungen und felbft hohe Lostaufssummen ohne Beiteres gurud= gewiesen. Auf wiederholte Bitten versprach er freilich noch eine Botschaft abgehen zu lassen, schien indeß leider von bem Bergeblichen berfelben im Boraus überzeugt. Ausgang ist mir bei meiner erfolgten Abreise unbekannt ge= blieben, aber jedenfalls habe ich nicht weiter gehört, bak für biesen Zweck in ber hollandischen Factorei von Massabe auf meinen Namen Fazenda erhoben sei, wozu ich Bollmacht gegeben hatte, wenn ein höheres Ungebot ben Freikauf be= wirken konnte. Daß ber Gefolterte schließlich bie Probe noch gludlich bestanden haben möchte, ift nicht fehr mahr= scheinlich, benn wenn die Reger einmal bei ihren Orbalien mit ber scharferen Queftion beginnen, treiben fie biefelbe fo lange fort, bis ber Schulbbeweis erzwungen ift.

In Massabe war gerabe ber Agent ber Factorei Chissambo anwesend, ein Spanier (Don Miguel Real), und berselbe lud mich ein, ihn auf seiner Rückreise zu begleiten. Aus bem Luema-Fluß steuerten wir in die Mündung der Lagune hinein, und als wir diese erreichten, wurden die Padble weggelegt, um Segel zu hissen. Die Lagune bilbet eine weite Wassersiäche, von niedrigen Hügelreihen umzogen, während an anderen Stellen das Ufer sumpsig ausläuft. Da, wo es ansteht, sieht man ausgebehnte Bänke von

Austerschalen, indem die dort Austern sischenden Frauen dieselben gleich am Wasser aufbrechen, um nur die Thiere nach Haus oder (nachdem sie geräuchert sind) nach dem Markt zu tragen und sich nicht mit den unnützen Schalen zu beschweren, die beschalb an Ort und Stelle liegen bleiben.

Bon ber Station Chissambo bietet sich eine Aussicht auf ben Landsee und die ihn begrenzenden Höhenstriche in der Ferne. Auf der andern Seite blickt man über eine Wiesenstäche auf bewaldete Hügel, die sich dann in ferneren Erhebungen nach Mayumbe fortsetzen. Bei einem Spaziersgang dahin sah man von der Höhe anfangs noch offene Stellen (ber Campinha), dann aber continuirliches Waldsland vor sich, das zu den am Horizont verschwindenden Berghügeln aufstieg.

Bon Chissambo führt ber Weg von bem Landungsplat (bei Kongvat) über zum Theil steinige Hügel, nach Shintschotscho, und bann begab ich mich nach Landana, wo Dr. Güßselbt einige Tage später eintraf.

Dort wurde nun alles Nöthige geregelt. Wir burchs musterten meine Aufzeichnungen, aus benen sich der Quillu als erstes und wichtigstes Object der Ersorschungen ergab. Es stellte sich klar heraus, daß die Basis für die weiteren Operationen in dem Lande zwischen Chiloangos und Quillus Fluß zu nehmen sein wurde, und daß neben dem letzteren und der an ihm gelegenen Station Mayumbe noch die Stationen Chicambo und Chissamdo geeignete Ausgangspunkte bieten wurden. Es wurde entschieden, daß Dr. Güßsfeldt die Befahrung des Quillu noch vor dem Regen ober

boch vor dem Einsehen der größeren Regenzeit unternähme, und sich dort über alle diejenigen Borbereitungen orientire, deren es bedürfen würde, um mit dem Beginn der trockenen Jahreszeit eine größere Expedition in's Werk zu sehen. Nachdem nun die Station ausgewählt und ihre Einrichtung in Borbereitung lag, war meine Ausgabe an der Küste so weit vollendet, und beabsichtigte ich nur noch einen Besuch in Banana, um dort mit dem Hauptagenten der holländischen Factoreien vor meiner Abreise schließlich Rücksprache zu nehmen.

In Kabinda fand ich indeß eine so geeignete Geslegenheit, mich mit der Landessprache zu beschäftigen, daß ich mehrere Tage dort verweilte, und dieselbe mit Hülse eines im Portugiesischen und im Bunda wohlbewanderten Negers, der zu lesen und zu schreiben verstand, studirte. Zusgleich tras ich dort einen congesischen Prinzen, der von Bomma nach Kabinda herübergekommen war, Don Manuel de Agua Rosada, Sohn des jetzt regierenden Königs, dessselben Dom Pedro, der bei meiner früheren Anwesenheit in San Salvador (1857) noch mit einem Rivalen um die Krone zu streiten hatte. Bon ihm erhielt ich einige Mittheilungen über die englische Expedition unter den Gebrüsdern Grandy, sowie Wancherlei über sprachliche und andere Berhältnisse seines Landes.

In dem unter dem Namen Kabinda begriffenen Dörfer= Sanzen, ober vielmehr in dem Kabinda genannten See= diftrict (des Reiches Angon) an der Bucht Kabinda öffnen die Häuser mit aufgesetztem Längsdach theils direct nach

منشط بجمنه Maked of the or or or property of the second Marker of British und 1985 to The state of the s TIME المتعارض ويراملو = We set a fine abetie in the first set than the minimal to end to the the Continuence of December Prince Patrick Charges of the property of the Contract of the Contrac sty also self out our or entering the comment of the Military of the Committee of the Committ the state of the s world will recogn anything in the first the Water to King School and the second to the s vergen die nie in beken der Freiher. Die Hinne finne tid geringegene elliminentet im er geffer III Erfe 🖭 When the rection only tolored finite in the wife Alle total estate estates and and alleged the in the KANA Wherether writer make

fange beit der deute in eine Seinung finner der Lewes Beiben geger die Geschen Anner der Annersten.

haber der der bestehrt geger die Geschen Annerstenner.

haber bestehr bestehr der Geschen der Einen einen mit einem Kopele beiteren geschende erreisen der Einem Haufe und der Kopele ster Unsbereich und alle Kadzer, der Leige Annersten im Glebengere, der leige Annersten ihre Geschen der Kruft einen Eriegel.

30 einem abterts liegenden Saufe zeigte man mir Umbande (Mi'Mande,, eine mit Gebern und Gell umwickelte Hight, die in einem Rorbe lag, als ben Kriegsfeitich, ber bei einem Feldzuge vorangetragen wird, und der Haußbewohner, der mit dieser Officiersstelle bekleidet ist, ein stattlicher Jüngling, trug als Zeichen seines Ranges einen weißen Streisen um die Stirn. Neben dem Korbgößen lag eine Klapper (Kunda). Eben eine solche, sowie eine Trommel und Topfsetisch (Bomba ober ein mit Wilongho gefüllter Topf) fand sich in anderem Hause neben dem mit Spiegeln beklebten Fetisch Madiali von weißer und dem Fetisch Embamba (Embi damba) von schwarzer Farbe. Die Ganga oder Fetischmänner tragen ihre Wilongho (Zaubermedicinen) in einem Sack, dem Glöckhen angehängt sind.

Als ich bei meinem ersten Aufenthalte in Kabinda (3. Juli) bort einen Worgenspaziergang machte, begegnete mir der Hauptsetisch des Ortes, der in der ganzen Um= gegend berühmte und gefürchtete Mangaka, der von dem Sklaven des Ganga oder Priesters nach dem Hause Ma=nuel Punha's getragen wurde, der damals an einer bereits länger dauernden Krankheit bedenklich darniederlag. Ge=wöhnlich reist dieser Göße nur in einer Tipoya (Hänge=matte)\*), aber da diese gerade nicht in Ordnung war, hatte er sich für diesmal mit dem Transport auf dem Rücken eines Negers begnügen müssen. Bon etwa halber Mannes=höhe, ist der Körper unten in Mattenzeugfranzen gehüllt, aus denen nur die Füße hervorsehen, und das bärtige Ge=sicht mit zurücktretendem Borderkopf in verschiedenen Farben

<sup>\*)</sup> Le Chitombe (chef souverain de la secte) demeure dans la montagne de Ngundi (en Sundi), précédé de quelques ministres, qui portent une idole de bois, couchée dans un brancard (gabat).

bunt bemalt. Brust und Oberkörper waren dicht mit Eisennägeln bespickt, die eingeschlagen werden, um einem Feind
Leids zuzusügen, indem demselben dann durch den Zorn
des Dämon der Bauch aufschwillt. Kranke beshalb, die
befürchten, daß man ihnen bei Mangaka etwas angethan
habe, senden, wenn sie reich genug sind, für ihn und seinen
Ganga, damit der letztere den betreffenden Nagel aufsinde
und danst der Etrohcapelle, die mährend seiner temporären Abwesenheit leer stand, sah ich Kohlenasche auf der
Erde, da Nachts in ihr ein Feuer brennt, am Fuße des
etwas erhöht gestellten Göhen.

Bahrend eines zweiten Aufenthaltes in Rabinba machte ich bem von ber portugiefischen Regierung, unter beren Brotection er sich begeben, zum Baron von Kabinda ernannten Manuel Bunha meine Auswartung, um ihm, unter Ueberreichung bes von bem Colonial - Minifter ausgefertigten Schreibens, die Zwede ber beutschen Expedition an bortiger Rufte auseinander zu feten, und erhielt auch von ihm bie Berficherung, bag bie Reisenben, wenn fie feiner Unterftütung bebürfen sollten, barauf murben rechnen burfen, soweit biefelbe reiche und er fie gemahren konne. seine Macht teine sehr große ift, ersah ich balb barauf, als ich ben Wunsch aussprach, die nahe gelegene hauptftabt Angon zu besuchen, benn obwohl er benfelben anfangs ge= währte, anberte er boch balb barauf seine Ansicht, und bat mich, lieber nicht borthin zu gehen, ba ich allerlei Unan= nehmlichkeiten riskire, wie es mir auch schon meine portugiesischen Freunde, beren Reiner eine solche Reise gemaat haben murbe, angebeutet hatten. Da es mir inbeg aus verschiedenen Grunden von Interesse mar, biesen Bunkt be= sucht zu haben, hatte ich barüber neue Unterredungen mit bem Herrn Baron, worin ich ihm vorstellte, daß er als Gebieter bes Lanbes und gegenwärtig gemiffermagen Regent (inbem ber ichon feit lange besignirte, aber noch nicht ge= fronte Konig von Angon, ein halbblobfinniges Subject, wie es hieß, in seinem Territorium lebte, wie auch bie königlichen Insignien bort bewahrt murben) boch in seiner eigenen Sauptstadt etwas zu befehlen haben muffe. Auf mein wiederholtes Drangen verfprach er ichlieflich fein Dog= lichstes zu thun und ließ seinen Bruder, ben Gouverneur Angoy's, nach Rabinda kommen, bamit ich mit ihm birect eine Uebereinkunft trafe. Nach einigen Tagen kam benn auch Alles nach mancherlei Muhe in Ordnung, indem mir Punha eine Bedeckung nach Angon mitzugeben versprach, und bort bann fein Bruber fur meine Sicherheit verant= wortlich fein murbe. Mit Tagesanbruch (am 20. August) traf die Escorte auf dem Hofe der Factorei ein und mach= ten wir uns balb zum Aufbruch fertig, wobei ein kleiner Umweg genommen wurde, um bem auf seiner Chakra ober Landsit befindlichen Baron einen Abschiedsbesuch abzu= statten.

Ueber ein wellig sich in hügeln abrundendes Erhebungs= land, von Walbstrichen burchzogen und mit angebauten Stellen in der Nähe der Dörfer, gelangten wir gegen Mittag auf eine höhe, auf der man eine fruchtbare Sbene überblickt, die von sanft geneigten Abhängen sich bis in die Nähe des in der Ferne eben erkennbaren Meeres erstreckt. Sie war dicht besäet mit Dörfern, durch welche der Angon genannte Compler gebildet wurde, und um uns dort hinzusführen, wurden wir von den bewaffneten Abgesandten des Mangove erwartet, die unsere bevorstehende Ankunft durch Flintenschüsse anzeigten.

Der Mangove, ber beim Mangel eines Konigs bas Regiment in ber Sauptstadt führte, tam mir an feiner Wohnung entgegen, wo ein Frühftud bereit stand und verschiedene Honoratioren sich eingefunden hatten. Mit ben= felben in einem Gefprach begriffen, borte ich außerhalb ber Hofwand ein eigenthümliches Gerassel, Gestampf und Gequiek, und bald zeigte ber Aufruhr unter ber bort versam= melten Menschenmenge, bag etwas Besonberes vorgeben Die Thur war verschlossen und bedeutete man mir bieselbe nicht zu öffnen; doch konnte ich über einen Portal= spalt berselben wegblicen, und sah nun ein mertwürdiges Schauspiel, indem auf bem freien Blate por bem Saufe bes Gouverneurs, in bem wir uns befanden, ein fonderbar ge= staltetes Ungethum umberrafte, unerkennbar an Ropf und Füßen, als eine bicke und formlose Masse burrer Balm= blätter, die treppig über einander herabhingen und vorftanben. Nachbem burch bas mufte Gebahren beffelben aller lose Cand zu Staub aufgewirbelt mar, hodte es in bieser bie Luft füllenden Wolke nieber, und nun trat zwischen ben Palmblattumkragungen ein beweglich hin= und herwackeln= ber Punkt hervor, ber sich beim weiteren Abscheiben aus ber niebersinkenden Hulle als eine übermenschlich kolossale Maske grotester Form erwies. Außerbem fing noch etwas Anderes an, sich zwischen ben Blattmaffen zu regen, und ließ sich bann als ein Beitschenstock erkennen, ber von ben unter ber Umbullung verborgenen Sanden gehalten murde. Rurz bar= auf kamen noch zwei andere, ähnlich travestirte Ungeheuer hingu, und die brei führten nun in ungeftalt plumpen Attituben einen Tang auf, por bem bas Bolt bei ber An= naberung ftets nach allen Seiten entflob. Dann fauerten fie in eine Reihe nieber, mit ihren riefigen Ropfmasten in tomischer Weise nickend und schüttelnd, mahrend in ber Sand bes mittelften eine Ruthe wedelte, in benen ber anberen bunne Stode. Die Buschauer ließen einen weiten Rreis offen, um sich por einem ploglichen Aufahren zu mahren, und die Frauen und Kinder hielten fich in respectvoller Entfernung, aus ber fie nur verftoblen berüberzubliden wagten. Die Sauptkunft ber Ungethume bestand in unbehülf= lichen Sprungen, wobei fie brohnend mit ben Fugen auf= stampften, mahrend bie trodenen Blatter ihrer Berkleibung raffelten und rauschten.

Es waren bies die Simbungo, ober die Solbaten des Königs, wie man sie auch nennt, einer jener dem Behmgericht ähnlichen Geheimorden, die so vielsach in Westafrika angestrossen werden und der Regierung als Werkzeug zur Außsführung willkührlicher Decrete oder vergewaltigender Aussrechthaltung der Ordnung dienen. Ein dem Zorn dieser im Waldesdunkel hausenden oder sich dort unkenntlich außstafsstrenden Zwangsmaßregler versallenes Haus wird niederschiten, Ad, Die demisse Expedition. 1.

gerissen, bem Boben gleich gemacht und seine Insassen, wie man mir erzählte, unter massigem Gestampf tobt getreten. Die Jahl berer, die gekommen waren, (wie sie auf Fragen es in quickendem und bröhnend resonirendem Stimmgeton verkündeten), um den weißen Besucher zu schauen, vermehrte sich allmählig dis auf 8 oder 9, während sie sich in der Fotalsumme auf 30—40 belaufen soll.

Um Nadmittag führte mich ber Mangove zu feinem Collegen, bem Samano, als Rächsten zu ihm in ber Regierung bes jest koniglosen Ronigreichs von Angon. Bon bier aus begaben wir uns nad, bem Ausgang bes Dorfes, wo ein gierlich umbegred Gehöft von ben übrigen Saufern abaetrennt lag. Port leben die Refte ber koniglichen Familie gulammen, geichaart um bie Leiche bes legien Gerricbers, ber, obwohl feit über gebn gabren aus bem Leben geichieben, nicht eber zu feiner bauernben Rubeitätte eingeben barf, als bis fic ein Racbfolger fur bie von ibm getragene Burbe gefunden bat. Unter einem Beltbade fant ber mit buntem Beng ausgelchlagene Ratafalt ber bie mit Branntmein unb Salg praferviere Mumie in bodenber Smung einichlieft, und am finfe vor bemielben fag auf fein gemufterten Marien eine Neibe der vermaiften Prinzeffinnen, in mauernber Smillung, mit feitwärte geneigtem Saum und bie Sanbe im Abook sutammengelegt.

Ver Begeichnisplat der gekehnten Könige finder fich in dem an das Sort kohenden Walt: dast inken in Folge der kangen Zeit des Unfriedens und dürgerlicher Iwiffe die Mushen dem alle jetzt mit Gras und Unkraut übermuchen sein. Außerbem wurde mir der Platz gezeigt, wo der zur Krönung in Angon einziehende König zuerst auf seine Residenzsstadt, dann der Ort, wo man ihn empfängt, der, wo er mit der Kronmütze bekleidet wird u. s. w. Bei der Weiterzreise am folgenden Tage passirten wir auf einer Höhe hinter dem Königsdorf diesenige Localität, nach welcher die Leichen der in dem benachbarten District Sala Verstorbenen gebracht werden müssen, um erst in Angon die Erlaubniß zu ershalten, daß man sie nach ihrer Heimath zurücksühren und bort beerdigen darf.

Die Nacht hatte ich in ber Wohnung bes Mangove verbracht, und ben ganzen Abend waren wir mit prinzlichen Besuchen überlaufen, ba Angon, als früherer Hofsitz, eine große Zahl gefallener Größen beherbergt.

Von Angon ging ich mit den in Kabinda ausgehobenen Trägern nach dem auf der Grenze zwischen den Regierungen Angons und der im Mussorongho-Lande halb unabhängigen, oder bald von der einen, bald von der andern Seite abshängigen Fürstenthum Tschami, mußte aber dort, der Lansdessitte gemäß, einen Wechsel eintreten lassen, indem die Bewohner dieses Fleckens das Verdienst der Reisebeförderung für sich selbst erwerben wollen. Die eine Hälfte des Dorfes steht unter einem Fürsten, die andere unter einer Fürstin, und hatte ich bei den vorgeschriebenen Besuchen mit beiden Geschenke auszutauschen, in welchen indeß der Schwarze stets einen besseren Theil davon zu tragen psiegt, als der Weiße.

Auf bem weiten Wege nach Vista gelangten wir an

einen Walbstrich und auf einen offenen Plat in ber Mitte besselben zu bem Dorf Nombre, ber priesterliche Sitz bes Ganga Unkussu, ber rings mit ben Umkula genannten Thorren umstellt war, um Krankheit bringenden Wind auf allen Seiten abzuwehren.

Ms wir wieber in bas Freie gelangten, auf wellige Erhebungen, sab ich zu meiner Ueberraschung statt enger Negerpfabe eine breit geebnete Beerstrage vor mir, die feit= warts zu einer eingesenkt liegenden Buschwalbung führte. Dies mar, wie man mir fagte, ber Begrabnigplat von Sala, und ber breite Weg fürglich angelegt, um ben schweren Sarg= wagen (Lucatto) eines lettlich verftorbenen Fürsten borthin zu ziehen. Ich fand biefen von Wald umfriedigten Friedhof mit einer Menge Geruften bebeckt, bie zum größeren Theil in bereits zerfallenem Buftanbe auf ben Grabern ftanben. Auf bem Grabe bes zulett beerdigten Fürsten ftand vor einer Holzwand ein buntbemaltes und mit geschnitten Pfei= Iern besettes Geruft, in beffen Mitte eine schwarze Thur Die Eden maren mit leeren umgekehrten eingesett mar. Tonnen besteckt, und auf ber Erbe stand eine Reihe von Topfergeschirren und sonstigen Sausrath-Utenfilien. Langs bes Geruftes maren vier Figuren gestellt, in verschiebenen Farben bemalt. Die eine berfelben hielt bie Banbe aus= gestreckt, und mar, wie mir ein Dolmetscher erklärte, in bieser Weise bargestellt, ba ber Tobte jest beigesett sei. Die andere stand ba mit ber einen hand emporgehoben, und es war baburch angezeigt, baß Sterben bas Loos aller Menschen sei. Die britte hatte ihre Sanbe gefaltet, um bie

Erauer um ben Verstorbenen auszubrücken, und daß die vierte mit der linken Hand ihr Ohr angefaßt hielt, sollte bedeuten, daß bei der aus dem Walde erschallenden Klagesstimme jetzt Alle in weitem Umkreis von dem Tode des Fürsten vernehmen und den Erzählungen über diesen Großen auf Erden, der gefallen und in das Grab gestiegen sei, aufsmerksam zuhörten.

Ehe ich nach Banana zurücktehrte, nahm ich noch einen kurzen Aufenthalt in Moanda, um von bort das an der ganzen Kuste berühmte Orakel des Bunsi kennen zu lernen. Als der portugiesische Agent der Factorei, in welcher ich abgestiegen war, in Folge einer von seinen Negern eingezogenen Erkundigung hörte, welch' heiliger Platz sich in der unmittelbaren Nähe seines Wohnsitzes besände, erbot er sich, selbst dahin den Begleiter abzugeben, da er noch niemals dagewesen war.

Das Erborakel findet sich in dem neben Moanda gelegenen Dorf Tschimsinda, und führte man uns nach der am
Ende des Fleckens stehenden Wohnung des Umbibo, in die
wir nach einigem Parlementiren, kraft der mitgebrachten
Geschenke, eingelassen wurden. Durch eine Hecke aus dürren
Palmreisern mit zierlich gebogenen Blättern war ein Viereck
gebildet, innerhalb welches das mit Palmblättern bedachte
Haus steht. Es ist durch die Quirilles verboten, an der
Wohnung Bunsi's Schilfrohr oder Loango zu verwenden,
und dasselbe wird beshalb durch Palmreiser, mit vertrockneten Blättern daran, ersetzt. Bor einer mit Muscheln umsteckten Bertiefung in der Mitte des Raumes steigen (von

einer Sanberhöhung, in die gleichfalls Muscheln eingesteckt sind, halbkreißförmig umgeben) aus einem gewundenen Piedestal die Wandpfeiler empor, deren jeder übereinander gestellte Holztafeln trägt, hinter welchen sich vorgebogen ein trockener Palmzweig umbiegt.

Auf ber ersten Tasel bes mittleren Pfeilers war in Hautrelief ein eibechsengestaltig auslaufender Leopard oder Tiger aufgeschnitzt, der eine Antilope frist. Auf der zweiten sitt eine Wenschenfigur, das Ohrläppchen mit der einen Hand haltend, auszudrücken, daß sie hört, wie ein Geschöpf von einem andern gefressen wird, und daß sie nach dem Warum frägt. Auf der dritten sah man eine weibliche Figur in tanzender Stellung, den Arm emporgehoben, slehend (wie erklärt wurde), daß die Gottheit nicht länger Wenschen tödten möge. Auf der vierten fand sich eine auf dem Kopfe stehende Figur, mit den Beinen in der Luft, die Erhörung bedeutend. Auf der fünsten und obersten Tasel sprengte eine sitzende Figur Wasser aus einem in der Hand gehaltenen Gefäß, denn (so sagte mein Cicerone) die Gottheit wird nicht länger die Wenschen dem Tode verfallen lassen.

Vor dem Sandhaufen lagen ausgebreitet aus dem Re-Liquienkasten die Wilongho in ihren Farbentöpfen, Wuscheln u. s. w., und daneben zwei metallene Lucallala aus vieredigen Platten mit eingeschnittenem Kreuz zusammengesetzt in Verbindung durch einen langen Griff.

Im hintergrunde des Tempelraums erhob sich auf einer Stufenerhöhung ein vierediger Thronsit, und der Orakelpriester ober Mamsindo, in ein lang bis über die Füße herabwallendes Gewand frauenartigen Schnitts gekleidet, ließ sich dort nieder und bedeckte sein Haupt mit einer helmartigen Kopftracht. In seiner auf dem Schooße ruhenden Hand lag eine der Lucallala, die unter dem Geklingel der anhängenden Kinge erst gemach, und dann mit immer zunehmender Schnelle in der Handssäche umherzurollen des gann, als von dem Tempeldach, auf dem sich ein rasselndes und ruschelndes Geräusch vernehmbar machte, der Dämon in das Haupt des jetzt von der Gottheit Begeisterten eingesstiegen war. Die Arme des Inspirirten wurden von einem eigenthümlichen Hin- und Herzucken ergriffen, das alle Answesende der auf der Erde kauernden Versammlung in gleischem Tempo nachzuahmen suchten.

Die Gottheit hatte sich diesmal nur beshalb manifestirt, um den Weißen für die Ehre ihres Besuches zu danken und die Geschenke entgegenzunehmen, und da zugleich die Erslaubniß zum Besuche des Orakelplates gegeben war, besgaben wir uns dahin, von dem Priester geführt, der jetzt, nachdem ihn die dämonische Kraft verlassen hatte und der Zustan dber Ertase vorüber war, wieder als gewöhnlicher Mensch agirte.

Wir gelangten außerhalb bes Dorfes zu einem buschig verschlungenen Dickicht, in das nur enge Pfade führten, die überall burch borniges Gestrüpp gesperrt waren, sich indeß für uns öffneten, und wir sahen nun das Orakel des (ober der) Bunsi (Mamma Mokissie ober Mutter aller Fetische) vor uns, das (aus der Erde redend) dem Könige von Ans gon bei der Krönung seine Pflichten mittheilt, aber vers ftummt bleibt, so lange kein gekrönter König auf bem Throne des Reiches sist. Auch werden auf diesem heiligen Plat die sühnenden Ceremonien angestellt, wenn Regen dem Lande mangelt ober zu reichlich fällt.

Als Bunfi's Wohnung zeigte man uns eine Erbppramibe, die als Wölbung bes Bobens unter einem weitschat= tenben Baume aufftieg innerhalb eines mit Bedenwänden ineinander geschachtelten Gebeges. In ber Rabe lag bas Rullu ober Oratel, bas inbek, weil in breifacher Wieberholung von winkligen Pfeilergaunen umgeben, nicht genau eraminirt werben konnte, ba meine schwarzen Begleiter, ohne birecten Zwang anzuwenden, boch bem naberen Berantreten zu viele Sinderniffe in den Weg legten. Es ließ fich nur erkennen, daß unter ber Bebachung ber niebrigen Capellenhutte ein bettartiges Geruft ftand, mit aufgeroll= ten Matten, die barüber auszubreiten maren, menn (bei ber Bereitung eines Lectifteruiums) Bunfi aus ber Erbe heraufftieg, um bort auszuruhen und bann zu reben. wöhnlich findet sich vor biefen Götterbetten auch ein Baffer= frug ober ähnliches Utenfil.

Die Anrufung Bunsi's geschieht mit folgendem Spruch: Tschimsinda Tschasinda Bunsi (Zambi) Mona Katala Cosungua Yansimbo, im Lande Sinda, der Gott, der in Katala stard, Du, mit der Muschel und der Sehnenschnur.

Tschim-Sinba ist Shin-Sinba ober bas Land Sinb (wo Bramas in Loango, sowie der heiligen Männern gewährte Titel Swamie an den die Muschel nebst den Bogen führenden Gott benken lassen könnten, wenn damit etwas geholsen wäre).

An verschiebenen Tagen ber Woche wird im Dorfe Tschimsinda während bes Vormittags eine Quitanda ober Markt abgehalten, wofür ber Plat in ber Nähe ber priesterslichen Behausung liegt, bamit die Verkäuser für seinen geistlichen und begeisterten Kath nicht weit zu gehen und bequeme Gelegenheit haben, die soeben gemachten Einnahmen sogleich wieder in bester Weise anzulegen und zu verwenden. Der den dämonischen Heimsuchungen als williges Gefäß dienende Priester war ein nervös aufgeregtes und, wie es schien, halbverrücktes Subject, und wurden stille Zweisel geäußert, ob er die seiner Gottheit ausliegende Quirille, den Verbot des Branntweins, genau befolge. In einigen Schmucksstücken seines Ornates schienen christliche Reminiscenzen aus früherer Wissionszeit nachzuklingen.

Da, wo bie allgemeine Lanbstraße bes Reiseweges in bas nahe gelegene Dorf Moanda eintritt, steht eine Capelle, an beren oftmals erneutem Bau jeder der Dorfbewohner mitgewirkt und Hand angelegt haben muß. Sie enthält, um bie bort fürbaß ziehenden Käuber zurückzuscheuchen und die friedlichen Behausungen des Dorfes gegen ihren Einbruch zu schützen, die bereits ganz mit Nägeln beschlagene Figur des Mangakka, mit einer Muschel auf dem Bauche eingesfügt. Neben ihm kniet seine göttliche Ehehälfte, Matanga, und davor liegt neben einer Weiheglocke oder Tschingongo ein Schwertmesser.

Wir besuchten bann noch bas Haus bes Mambuk, ber neben einer Prinzessin bie Regierung Moanba's führte und fanden bort in einem Verschlage die vielfach benagelte überblickt, bie von sanft geneigten Abhängen sich bis in bie Rahe bes in ber Ferne eben erkennbaren Meeres erstreckt. Sie war bicht besäet mit Dörfern, burch welche ber Angon genannte Compler gebilbet wurde, und um uns bort hinzusführen, wurden wir von den bewaffneten Abgesandten des Wangove erwartet, die unsere bevorstehende Ankunft burch Flintenschüsse anzeigten.

Der Mangove, ber beim Mangel eines Konigs bas Regiment in ber Sauptstadt führte, tam mir an feiner Wohnung entgegen, wo ein Frühftud bereit ftand und verschiebene Honoratioren sich eingefunden hatten. Mit ben= felben in einem Gefprach begriffen, horte ich außerhalb ber Hofmand ein eigenthumliches Geraffel, Geftampf und Bequiek, und bald zeigte ber Aufruhr unter ber bort versam= melten Menschenmenge, daß etwas Besonderes vorgeben Die Thur mar verschloffen und bebeutete man mir bieselbe nicht zu öffnen; doch konnte ich über einen Portal= spalt berselben megbliden, und sah nun ein merkmurbiges Schauspiel, indem auf bem freien Blate por bem Saufe bes Gouverneurs, in bem wir uns befanden, ein fonberbar gestaltetes Ungethum umherraste, unerkennbar an Ropf und Kuken, als eine bide und formlose Masse burrer Balm= blätter, die treppig über einander herabhingen und vorftanben. Nachbem burch bas mufte Gebahren beffelben aller lose Sand zu Staub aufgewirbelt war, hockte es in bieser bie Luft füllenden Wolke nieber, und nun trat zwischen ben Palmblattumkragungen ein beweglich hin= und herwackeln= ber Punkt hervor, der sich beim weiteren Abscheiben aus ber niedersinkenden Hulle als eine übermenschlich kolossale Maske arotesker Form erwies. Außerdem fing noch etwas Anderes an, sich zwischen ben Blattmaffen zu regen, und ließ sich bann als ein Peitschenftock erkennen, ber von ben unter ber Umhüllung verborgenen Sanden gehalten murbe. Rurg bar= auf kamen noch zwei andere, ähnlich travestirte Ungeheuer hinzu, und die drei führten nun in ungestalt plumpen Attituben einen Tang auf, vor bem bas Bolt bei ber Un= näherung ftets nach allen Seiten entfloh. Dann kauerten fie in eine Reihe nieber, mit ihren riefigen Ropfmasten in tomischer Weise nickend und schüttelnb, mahrend in ber hand bes mittelften eine Ruthe webelte, in benen ber anberen bunne Stode. Die Buschauer ließen einen weiten Rreis offen, um fich vor einem ploglichen Anfahren zu mahren, und die Frauen und Kinder hielten sich in respectvoller Entfernung, aus ber fie nur verftohlen herüberzubliden wagten. Die Hauptkunft ber Ungethume bestand in unbehülf= lichen Sprungen, wobei sie brohnend mit ben Fugen auf= stampften, mährend die trockenen Blätter ihrer Verkleidung raffelten und raufchten.

Es waren bies bie Simbungo, ober bie Solbaten bes Königs, wie man sie auch nennt, einer jener bem Behmgericht ähnlichen Geheimorben, bie so vielfach in Westafrika angetroffen werben und ber Regierung als Werkzeug zur Ausführung willführlicher Decrete ober vergewaltigender Aufrechthaltung ber Ordnung bienen. Gin bem Born biefer im Walbesbunkel hausenden oder sich dort unkenntlich ausstaf= ftrenden Zwangsmagregler verfallenes haus wird niebergerissen, bem Boben gleich gemacht und seine Insassen, wie man mir erzählte, unter massigem Gestampf tobt getreten. Die Zahl berer, die gekommen waren, (wie sie auf Fragen es in quiekendem und dröhnend resonirendem Stimmgeton verkündeten), um den weißen Besucher zu schauen, vermehrte sich allmählig bis auf 8 ober 9, während sie sich in der Totalsumme auf 30—40 belaufen soll.

Am Nachmittag führte mich ber Mangove zu seinem Collegen, bem Samano, als Nachsten zu ihm in ber Regierung best jett koniglosen Konigreichs von Angon. Bon bier aus begaben wir uns nach bem Ausgang bes Dorfes, wo ein zierlich umbegtes Gehöft von ben übrigen Saufern abgetrennt lag. Dort leben die Refte ber koniglichen Familie zusammen, geschaart um bie Leiche bes letten Berrichers, ber, obwohl feit über zehn Sahren aus bem Leben gefchieben, nicht eher zu feiner bauernben Ruheftatte eingeben barf, als bis sich ein Nachfolger für die von ihm getragene Burbe gefunden hat. Unter einem Beltbache ftand ber mit buntem Zeug ausgeschlagene Katafalk, ber bie mit Branntwein und Salz prafervirte Mumie in hodenber Stellung einschließt, und am Fuße vor bemselben saß auf fein gemusterten Matten eine Reihe ber vermaiften Prinzeffinnen, in trauernber Stellung, mit feitwärts geneigtem haupt und bie hanbe im Schooß zusammengelegt.

Der Begräbnisplat ber gekrönten Könige findet sich in bem an das Dorf stoßenden Wald; doch sollen in Folge ber langen Zeit des Unfriedens und bürgerlicher Zwiste die Gräber dort alle jett mit Gras und Unkraut überwuchert sein. Außerdem wurde mir der Platz gezeigt, wo der zur Krönung in Angon einziehende König zuerst auf seine Residenzstadt, dann der Ort, wo man ihn empfängt, der, wo er mit der Kronmütze bekleidet wird u. s. w. Bei der Weiterzreise am folgenden Tage passirten wir auf einer Höhe hinter dem Königsdorf diejenige Localität, nach welcher die Leichen der in dem benachbarten District Sala Verstorbenen gebracht werden müssen, um erst in Angon die Erlaubniß zu ershalten, daß man sie nach ihrer Heimath zurücksühren und bort beerdigen darf.

Die Nacht hatte ich in ber Wohnung bes Mangove verbracht, und ben ganzen Abend waren wir mit prinzlichen Befuchen überlaufen, ba Angon, als früherer Hoffitz, eine große Zahl gefallener Größen beherbergt.

Von Angon ging ich mit den in Kadinda ausgehobenen Trägern nach dem auf der Grenze zwischen den Regierungen Angons und der im Mussorongho-Lande halb unabhängigen, oder bald von der einen, bald von der andern Seite abshängigen Fürstenthum Tschami, mußte aber dort, der Lansdesssitte gemäß, einen Wechsel eintreten lassen, indem die Bewohner dieses Fleckens das Verdienst der Reisebeförderung für sich selbst erwerben wollen. Die eine Hälfte des Dorfes steht unter einem Fürsten, die andere unter einer Fürstin, und hatte ich bei den vorgeschriedenen Besuchen mit beiden Geschenke auszutauschen, in welchen indeß der Schwarze stets einen besseren Theil davon zu tragen pflegt, als der Weiße.

Auf bem weiten Wege nach Bifta gelangten wir an

einen Walbstrich und auf einen offenen Plat in ber Mitte besselben zu bem Dorf Nombre, ber priesterliche Sitz bes Ganga Unkussu, ber rings mit ben Umkula genannten Thoeren umstellt war, um Krankheit bringenben Wind auf allen Seiten abzuwehren.

Als wir wieder in bas Freie gelangten, auf wellige Erhebungen, sah ich zu meiner Ueberraschung ftatt enger Negerpfabe eine breit geebnete Beerstraße vor mir, die feit= warts zu einer eingesenkt liegenden Buschwalbung führte. Dies mar, wie man mir fagte, ber Begrabnigplat von Sala, und ber breite Weg furglich angelegt, um ben ichweren Sarg= magen (Lucatto) eines lettlich verftorbenen Fürften borthin zu ziehen. Ich fand biefen von Walb umfriedigten Friedhof mit einer Menge Geruften bebeckt, die zum größeren Theil in bereits zerfallenem Zuftanbe auf ben Grabern ftanben. Auf bem Grabe bes zulett beerdigten Fürsten stand vor einer Holzwand ein buntbemaltes und mit geschnitten Pfei= lern besetztes Geruft, in bessen Mitte eine schwarze Thur eingesett mar. Die Eden maren mit leeren umgekehrten Tonnen besteckt, und auf ber Erbe stand eine Reihe von Töpfergeschirren und sonstigen Hausrath-Utenfilien. Längs bes Geruftes maren vier Figuren geftellt, in verschiebenen Farben bemalt. Die eine berfelben hielt bie Bande ausgeftreckt, und mar, wie mir ein Dolmetscher erklarte, in bieser Weise bargestellt, ba ber Tobte jest beigesett sei. Die andere stand da mit der einen Hand emporgehoben, und es war baburch angezeigt, baß Sterben bas Loos aller Menfchen fei. Die britte hatte ihre Sanbe gefaltet, um bie

Trauer um ben Verstorbenen auszubrücken, und baß bie vierte mit ber linken Hand ihr Ohr angefaßt hielt, sollte bebeuten, daß bei der aus dem Walbe erschallenden Klagesstimme jetzt Alle in weitem Umkreis von dem Tode des Fürsten vernehmen und den Erzählungen über diesen Großen auf Erden, der gefallen und in das Grab gestiegen sei, aufsmerksam zuhörten.

Ehe ich nach Banana zurücktehrte, nahm ich noch einen kurzen Aufenthalt in Moanda, um von dort das an der ganzen Küste berühmte Orakel des Bunsi kennen zu lernen. Als der portugiesische Agent der Factorei, in welcher ich abgestiegen war, in Folge einer von seinen Negern eingezogenen Erkundigung hörte, welch' heiliger Platz sich in der unmittelbaren Nähe seines Wohnsitzes besände, erbot er sich, selbst dahin den Begleiter abzugeben, da er noch nies mals dagewesen war.

Das Erdorakel findet sich in dem neben Woanda geslegenen Dorf Tschimsinda, und führte man uns nach der am Ende des Fleckens stehenden Wohnung des Umbibo, in die wir nach einigem Parlementiren, kraft der mitgebrachten Geschenke, eingelassen wurden. Durch eine Hecke aus dürren Palmreisern mit zierlich gebogenen Blättern war ein Viereck gebildet, innerhalb welches das mit Palmblättern bedachte Haus steht. Es ist durch die Quirilles verboten, an der Wohnung Bunsi's Schilfrohr oder Loango zu verwenden, und dasselbe wird beshalb durch Palmreiser, mit vertrockeneten Blättern daran, ersetzt. Bor einer mit Muscheln umssteckten Vertiefung in der Witte des Raumes steigen (von

einer Sanberhöhung, in die gleichfalls Muscheln eingesteckt sind, halbkreißförmig umgeben) aus einem gewundenen Piedestal die Wandpfeiler empor, deren jeder übereinander gestellte Holztafeln trägt, hinter welchen sich vorgebogen ein trockener Palmzweig umbiegt.

Auf ber erften Tafel bes mittleren Pfeilers mar in hautrelief ein eibechsengestaltig auslaufenber Leopard ober Tiger aufgeschnitt, ber eine Antilope frift. Auf ber zweiten fitt eine Menschenfigur, bas Ohrläppchen mit ber einen hand haltend, auszubruden, daß fie hört, wie ein Geschöpf von einem andern gefreffen wird, und daß fie nach bem Warum frägt. Auf ber britten sah man eine weibliche Figur in tanzender Stellung, den Arm emporgehoben, flehend (wie erklart murbe), daß bie Gottheit nicht langer Menschen tobten moge. Auf ber vierten fand fich eine auf bem Ropfe stehende Figur, mit ben Beinen in der Luft, die Erhörung bedeutend. Auf der fünften und oberften Tafel sprengte eine figenbe Figur Waffer aus einem in ber hand gehaltenen Gefäß, benn (fo fagte mein Cicerone) die Gottheit wird nicht länger die Menschen dem Tode verfallen lassen.

Bor bem Sandhaufen lagen ausgebreitet aus dem Resliquienkaften die Milongho in ihren Farbentöpfen, Musscheln u. s. w., und daneben zwei metallene Lucallala aus vieredigen Platten mit eingeschnittenem Kreuz zusammengesetzt in Verbindung durch einen langen Griff.

Im hintergrunde bes Tempelraums erhob sich auf einer Stufenerhöhung ein vierediger Thronsit, und ber Oratelspriester ober Mamsindo, in ein lang bis über bie Füße



herabwallendes Gewand frauenartigen Schnitts gekleibet, ließ sich dort nieder und bedeckte sein Haupt mit einer helmsartigen Kopftracht. In seiner auf dem Schooße ruhenden Hand lag eine der Lucallala, die unter dem Geklingel der anhängenden Kinge erst gemach, und dann mit immer zusnehmender Schnelle in der Handsläche umherzurollen besgann, als von dem Tempeldach, auf dem sich ein rasselndes und ruschelndes Geräusch vernehmbar machte, der Dämon in das Haupt des jetzt von der Gottheit Begeisterten eingestiegen war. Die Arme des Inspirirten wurden von einem eigenthümlichen Hins und Herzucken ergriffen, das alle Answesende der auf der Erde kauernden Bersammlung in gleischem Tempo nachzuahmen suchten.

Die Gottheit hatte sich diesmal nur deshalb manifestirt, um den Weißen für die Ehre ihres Besuches zu danken und die Geschenke entgegenzunehmen, und da zugleich die Erslaubniß zum Besuche des Orakelplatzes gegeben war, besaden wir uns dahin, von dem Priester geführt, der jetzt, nachdem ihn die dämonische Kraft verlassen hatte und der Zustan der Ertase vorüber war, wieder als gewöhnlicher Mensch agirte.

Wir gelangten außerhalb bes Dorfes zu einem buschig verschlungenen Dickicht, in bas nur enge Pfabe führten, die überall burch borniges Gestrüpp gesperrt waren, sich indeß für uns öffneten, und wir sahen nun bas Orakel bes (ober ber) Bunsi (Mamma Mokissie ober Mutter aller Fetische) vor uns, bas (aus ber Erbe rebend) dem Könige von Ansgop bei der Krönung seine Pflichten mittheilt, aber vers

ftummt bleibt, so lange kein gekrönter König auf bem Throne bes Reiches sist. Auch werben auf biesem heiligen Plat bie sühnenben Ceremonien angestellt, wenn Regen bem Lanbe mangelt ober zu reichlich fällt.

Als Bunfi's Wohnung zeigte man uns eine Erbpyra= mibe, die als Wolbung bes Bobens unter einem weitschat= tenden Baume aufftieg innerhalb eines mit Bedenmanben ineinander geschachtelten Gebeges. In ber Nahe lag bas Rullu ober Orakel, bas inbeg, weil in breifacher Wieber= holung von winkligen Pfeilerzäunen umgeben, nicht genau eraminirt werben konnte, ba meine schwarzen Begleiter, ohne birecten Zwang anzuwenben, boch bem naberen Berantreten zu viele hinderniffe in ben Weg legten. Es ließ fich nur erkennen, daß unter ber Bebachung ber niebrigen Capellenhutte ein bettartiges Geruft ftanb, mit aufgeroll= ten Matten, die barüber auszubreiten maren, menn (bei ber Bereitung eines Lectifteruiums) Bunfi aus ber Erbe heraufstieg, um bort auszuruhen und bann zu reben. wöhnlich findet sich vor diesen Götterbetten auch ein Baffer= krug ober ähnliches Utenfil.

Die Anrufung Bunsi's geschieht mit folgendem Spruch: Tschimsinda Tschasinda Bunsi (Zambi) Mona Katala Cosungua Yansimbo, im Lande Sinda, der Gott, der in Katala starb, Du, mit der Muschel und der Sehnenschnur.

Tschim=Sinda ist Shin=Sinda ober bas Land Sind (wo Bramas in Loango, sowie der heiligen Männern gewährte Titel Swamie an den die Muschel nebst den Bogen führenden Gott benken lassen könnten, wenn damit etwas geholsen wäre).



An verschiebenen Tagen ber Woche wird im Dorfe Tschimsinda während bes Vormittags eine Quitanda ober Markt abgehalten, wofür ber Plat in ber Nähe der priesterslichen Behausung liegt, damit die Verkäuser für seinen geistlichen und begeisterten Kath nicht weit zu gehen und bequeme Gelegenheit haben, die soeben gemachten Einnahmen sogleich wieder in bester Weise anzulegen und zu verwenden. Der den dämonischen Heimsuchungen als williges Gefäß dienende Priester war ein nervös aufgeregtes und, wie es schien, haldverrücktes Subject, und wurden stille Zweisel geäußert, ob er die seiner Gottheit ausliegende Quirille, den Verbot des Branntweins, genau besolge. In einigen Schmuckstücken seines Ornates schienen christliche Reminiscenzen aus früherer Wissionszeit nachzuklingen.

Da, wo die allgemeine Landstraße des Reiseweges in das nahe gelegene Dorf Moanda eintritt, steht eine Capelle, an deren oftmals erneutem Bau jeder der Dorfbewohner mitgewirkt und Hand angelegt haben muß. Sie enthält, um die dort fürdaß ziehenden Räuber zurückzuscheuchen und die friedlichen Behausungen des Dorfes gegen ihren Einbruch zu schützen, die bereits ganz mit Nägeln beschlagene Figur des Mangakta, mit einer Muschel auf dem Bauche eingesfügt. Neben ihm kniet seine göttliche Shehälfte, Matanga, und davor liegt neben einer Weiheglocke ober Tschingongo ein Schwertmesser.

Wir besuchten bann noch bas Haus bes Mambuk, ber neben einer Prinzessin bie Regierung Moanba's führte und fanden bort in einem Verschlage bie vielfach benagelte Figur bes Fetisch Mabiali\*) mit brohend erhobenem Arm und einem Degen bavor in der Erde stedend. Der Verehrer nähert sich demüthig dem Götzen, zieht den Propsen, der in seinem halbgeöffneten Munde stedt, mit slehenden Geberden heraus und spuckt ihm dann rasch auf die Zunge. Nach dieser kußartigen Begrüßung berührt er die göttlichen Glasaugen mit zwei Fingern und dann mit diesen die eigenen Augen, worauf er mit der Hand nach außen hin schnalzt.

Auf dem Ructweg nach der Factorei zeigte man uns seitwärts vom Wege den von Bäumen eingefaßten Hinrich= tungsplat, wo der kurzlich verstorbene Fürst von Woanda Berbrecher jeder Art unerbittlich zu spießen pslegte.

Als ich (am 23. August) zum zweiten Male in Banana anlangte, lag es halb und halb in meiner Absicht, bereits den nächsten Postdampfer zur Kückfahrt zu benutzen,
da ich mit Dr. Güßfelbt alle weiteren Pläne genugsam
durchberathen hatte und mir nur noch einige Besprechungen
mit dem damaligen Hauptagenten der holländischen Factoreien, Herrn van Oort, auflagen, der auf alle meine Wünsche, daß ein Theil der in dem Schiffbruch verloren
gegangenen Provisionen und einige andere Bedürsnisse erster
Nothwendigkeit aus den Magazinen der Compagnie vorläusig ersett werden möchten, mit liebenswürdigster Bereitwilligkeit einging. Ich hätte also damit meine Aufgabe als
beendet betrachten können, und eine längere Berzögerung

<sup>\*)</sup> Du Chaillu fpricht bei bem Götterpaar Makumbi und Abiala (am Cap Lopez) von einer in ber Hand gehaltenen Biftole.

trat nur baburch ein, weil mir, während in Banana auf die Ankunft des Postbampsers gewartet wurde, allerlei versworrene Gerüchte zu Ohren kamen, die damals an der Küste umliesen, einen weißen Mann betreffend, der am oberen Lause des Zaire auf seinem Wege, diesen Fluß abswärts, von den Negern zurückgehalten sei, und der mit Livingstone in Verbindung gebracht wurde. Da der Aussgangspunkt dieser Nachrichten in Bomma zu liegen schien, beschloß ich, vor meiner Abreise einige Klarheit darüber zu gewinnen, obwohl ich von vornherein all' diesem Gerede, wie es schon vor Jahren aus ähnlicher Localität über den viel gesuchten Reisenden nach Europa gelangt war, keinen besonderen Werth beilegte.

Zufälligerweise war gerade bamals die seit einigen Jahren für Handelszwecke auf dem Zaire begonnene Dampfsschiffahrt länger als gewöhnlich unterbrochen, da die Boote der Holländischen Gesellschaft theils Reparaturen unterlagen, theils anderweitig beschäftigt waren, und die englischen oder französischen Dampfer, die mitunter gleichfalls hinaufgehen, länger ausblieben, als es gewöhnlich zu geschehen pslegte. Ich war so zu mehrwöchentlichem Aufenthalt in Banana verurtheilt, der, so angenehm er mir auch durch die Freundslichkeit der holländischen Factoristen gemacht wurde, doch für meine Zwecke nur wenig ausgebeutet werden konnte, da die undestimmte, aber möglicherweise jeden Tag zu erwartende Ankunft der Dampsschiffe weitere Ausstüge verhinderte und die Wussorongho selbst, in deren nächster Umgedung ich mich befand, nur wenig Stoff für interessantere Studien boten,

ba gerabe bei ihnen burch bas Langbauernbe frember Gin= fluffe bie originalen Buge am meiften verwischt ober abgc= Um für alle Falle nichts verfaumt zu haben, theilte ich ben Officieren bes englischen Rriegsschiffes Rattle= fnate, bas in Banana für Rohlen porlief, bie Gerüchte mit, ohne jeboch mein Diftrauen in biefelben zu verhehlen, und ba zugleich ber an ber Golbkufte verwundete Commandeur besselben möglichst rasch nach ber Capstabt geschafft werben follte, konnte von biefer Seite auch nichts weiter geschehen. Außerbem schrieb ich an ben hollanbischen Agenten in Bunta ba Lenha, mir mo möglich genauere Runde über die von Bomma ausgestreuten Berichte, die ich nur von Hörensagen kenne, zu verschaffen, und wenn in ber That etwas Drin= genbes vorliegen sollte und unmittelbare Hulfe geschafft werben mußte, bieselbe auf Kosten ber Expedition zu ge= währen.

Durch biese Correspondenz wurde freilich keine neue Aufklärung gewonnen; als jedoch Tag auf Tag verging, ohne daß ein Dampfschiff in den Hafen einlief, verlor ich schließlich die Geduld, und da die Bootreise wegen der noch in letter Zeit versuchten Angriffe der Flußpiraten zu gefährlich schien (b. h. für den Geldbeutel oder die Kasse der Reisenden, da diese durch europäische Missionen halbcivilissirten Banditen nicht auf nutlosen Todtschlag ausgehen, sondern auf ein Lösegeld speculiren und dasselbe nach der gesangenen Persönlichkeit abzuschäten pstegen), dachte ich daran, den Landweg nach Bomma zu versuchen. Dieser wurde mir allerdings gleichfalls als äußerst bedenklich geschildert

und mar keinem ber bortigen Europäer, weil niemals ge= macht, seiner Route nach bekannt; ba mir indeß bas un= thatige Warten mit jeber Stunde ichmerer und unertrag= licher murbe, beschloß ich schließlich bas Risico zu magen, als ich glaubte, einen erfahrenen Lingfter zu meinem Führer gewonnen und benfelben überrebet zu haben, mich auf bem Wege zu begleiten. Derfelbe verlor inbef, wie es scheint, im letten Augenblick wieber ben Muth, ben ich ihm mit vielen Bemühungen eingerebet hatte, und noch am Vorabend bes für ben Aufbruch bestimmten Tages, ober vielmehr noch spåt in der Nacht, ließ er sich bei mir als plötslich erkrankt Als beshalb die aus ber Umgegend requirirten Träger, beren es für Ausführung bes beabsichtigten Zweckes in einer bebeutenden Anzahl bedurft hatte, mit der Morgen= bämmerung auf bem Hofe ber Factorei erschienen, fanb ich mich in peinlich ungewisser Lage hinsichtlich ber Entscheibung, bie jest zu treffen fein murbe.

Ohne einen in jeder Weise zuverlässigen Bertrauens= mann eine derartige Reise zu unternehmen, die mich zunächst in das weite Mündungsgediet des Zaire, in ein Netz unde= kannter Flußarme, in pfadloses Waldesdickicht, in Sümpse und Moräste geführt hätte, wäre eine um so unverzeihlichere Thorheit gewesen, weil der Hauptzweck, der des Zeit= Gewinns, bei derartigen Jrrfahrten von vornherein ver= eitelt gewesen sein würde. Die Spruchmänner der gemie= theten Kräger kannten weiter nichts, als den Weg dis zum nächsten Dorf, wo sie ihren Branntwein erhalten und bann unit ihren Leuten wieder in die Heimath zu entlassen sein würben, und ich wäre also von Dorf zu Dorf den wilkuhrlichen Erpressungen des durchlauchtigen Gesindel ausgesetzt gewesen, von welchem Ungezieser die ganze Küstengegend wimmelt, und nicht am wenigsten das Land der am schlimmsten
verrusenen Mussoronghi. In der Gile einen neuen Führer
zu erhalten, auf den man sich irgendwie mit einiger Kuhe
hätte verlassen können, war völlig hoffnungslos, und ich sah
schon voraus, daß der schwere Schritt der Reiseverschiedung
und der Zurückschung des engagirten Personals würde
geschehen müssen, als mir derselbe dadurch auf das freudigste
erleichtert wurde, daß noch im Laufe des Tages ein Dampsschift
in Banana anlangte, dessen Supercargo für ein englisches
Haus die in Bomma bestehende Factorei zu besuchen hatte und
mir mit zuvorkommendster Willsährigkeit eine Passage andot.

Da ber Dampfer bereits vor bem nächsten Tagesanbruch bie Fluth zum Ausgehen benuten sollte, begab ich mich noch benselben Abend an Borb und ließ mich für alle Fälle, wenn sich bennoch gegen meine Erwartung an ben Gerüchten aus Bomma etwas bewahrheiten sollte, von Herrn von Hatztorf begleiten, ber in Banana eine Gelegenheit, die bort gezlassenen Gegenstände nach Chinchoro zu bringen (und sich bort mit Dr. Güßfeldt zu vereinigen), erwartete, da eine solche, wie bestimmt voraussichtlich war, vor der Rücksehr bes Dampsers aus Bomma nicht zu erhossen sein konnte.

Obwohl das Handelsdampfschiff für Passagiere nicht eingerichtet war, machte uns der Supercargo, Herr Turnsbull, die Nacht in seiner Privatkajüte ganz bequem und auch am folgenden Tage den Aufenthalt an Bord.

In ber massig bichten und durch ihre Ueberfülle sich selbst erstickenden Begetation an den Usern des unteren Zaire treten oft losgelöste Parthien hervor, wie sie sich ein Maler für das Studium tropischer Pflanzengruppen nicht schöner wünschen kann, und durch das Umsahren der zahlreichen Inseln, die, in der Witte des Stromes gelegen, denselben in eine Wenge Wasserarme zerschneiden, durch die vielen Creeks, die dei ihrem Auslausen an beiden Seiten sich für den Einblick öffnen, variiren beständig die Ansichten in erneuter Kannigsaltigkeit.

Auf einer Längsinsel nahe bem rechten Ufer liegen, in bunkler Begetation begraben, die Factoreigebäube von Punta da Lenha, die kurz vorher zum Theil durch eine Feuersbrunst zerstört waren, während welcher es einen längeren Kampf mit den Piraten abgesetzt hatte, die von allen Seiten in ihren Kriegsbooten zur Plünderung herbeigeeilt waren.

Weiter aufwärts lichtet sich die Umsicht. Es tritt in der Ferne eine Hügelreihe vor, die besonders das linke Ufer begleitet, dann unter dem dunner werdenden Pflanzenswuchs ein offenes Wellenland dis an das rechte Ufer heran, und man sieht nach dem oberen Flußlauf die Erhebungen ansteigen. Auf der linken Seite fällt von einem mit Waldsgruppen gekrönten Hügelkamm schroff und steil der Fels des Fetisch=Steins (Piedra de Fetiche oder Fetische=rock) oder Taddi Damungu in das Wasser herad (bessen für Schrift=züge oder Abbildungen gehaltene Zeichnungen nur Eindrücke wuchernder Schlinggewächse zu sein scheinen), und dann, nachdem man auf der rechten Seite den Blisstein (Taddi

Umsasa) genannten Felspfeiler, ber auf einer Höhenspite vorsteht, passirt hat, öffnet sich bas in Hügelkuppen schwellenbe Land, wo am Ufer die Factoreien Bomma's liegen.

Als wir gegen Abend (8. September) gelandet, fand ich gastliche Aufnahme in einer ber beiben holländischen Factoreien und bei bem Agenten, Herrn Coelho, die geswünschte Unterstützung zum Sinziehen meiner Erkundigungen.

Bas zunächft bie Livingstone betreffenben Gerüchte betrifft, so fab ich balb in einer Unterrebung mit ben portu= giesischen und brafilischen Factoristen, von benen sie beson= bers ausgegangen maren, bag bieselben auch noch hier in Bomma einen allzu unbestimmten und vagen Charatter besaßen, um irgend einen faßlichen Anhalt zu gewähren. Man wollte nur aus Erzählungen eingeborener Banbler untereinander die Nachricht herausgehört haben, daß auf einige Monate Entfernung ein weißer Mann, icon bejahrt und bartig, ber nach ber Rufte hatte vorbringen wollen, in einem Negerstaate festgehalten sei und nur gegen Lose= gelb entlaffen werben murbe. Weber über ben Namen bes Orts noch über bie Richtung, in welcher er liegen follte, konnte bas Minbeste ausgemacht werben, und ba sich aus Rreuzfragen balb feststellen ließ, bag alle biefe Mitthei= lungen über Rongo gekommen maren, und zwar aus ber Nahe von San Salvabor, also von einem Boben, auf bem fich, ben zulet eingezogenen Ertunbigungen nach, bie enge lische Expedition noch bamals bewegte, fo lag bie Bermuthung nabe, bag bie von biefer angestellten Rachfragen betreffs Livingstone's sich im Laufe bes Gerebes barüber in

Darftellung eines fachlichen Berhaltniffes verwandelt hatten, baß aber, wie so häufig auf Reisen passirt, die Fragen, weil leitende, auch in der That zu der gesuchten Antwort geleitet hatten. Jebenfalls stellte sich sogleich heraus, baß bie Engländer, als in berjenigen Localität, von ber bie Nachrichten erst nach Bomma gekommen, über biese selbst am besten unterrichtet sein mußten, und ba ihre Erpebition eben für ben bestimmten Zweck ber Aufsuchung Livingstone's ausgeruftet mar, tonnte fur die unfrige tein weiterer Grund jum Eingreifen vorliegen. Immerhin ließ ich bei meiner späteren Abreise von Bomma ben portugiesischen Händlern bort die Abresse unserer Reisenden in Chinchoro gurud, mit ber Bersicherung, baß, wenn wiber alles Erwarten bie Sache folieklich boch eine Geftalt gewinnen möchte, bag rafches Gingreifen nöthig ober überhaupt nur möglich fei, ihnen bie Bulfe ber beutschen Erpedition nicht fehlen murbe.

Gine andere Neuigkeit, die gerade damals die kleine Gemeinde der Weißen in Bomma in nicht geringe Auf=
regung versett und die sich gleichfalls schon längs der Küste
verbreitet hatte, war die vermeintliche Auffindung von Dia=
manten am obern Kongo, in einer 1—2 Tagereisen von
Bomma entfernten Localität. Man zeigte mir geheimnisvoll
und mit bedeutungsreichem Gesichtsausdruck verschiedene Steine,
die ich dort, ohne sonstige Hülfsmittel, nicht alle bestimmen
konnte, die mir indeß, wie ich dem Eigenthümer mittheilte,
größtentheils Granaten zu sein schienen. Dieser Zweisel übte
indeß wenig Einstuß auf den Enthusiasmius, der von Tage
zu Tage wuchs und sich in jeder neuen Unterhaltung zu
Bantan, Ad., Die deutsche Expedition. 1.

außschweifenberen Hoffnungen steigerte. Man gab mir indeß auf mein Anerbieten, für genauere Untersuchung sorgen zu lassen, bei meiner Rückreise einige kleine Proben mit, bie sich, wie Herr Baron von Richthofen die Güte hatte auf ber hiesigen Bergakabemie festzustellen, als Granaten, Pseudosmorphosen von Rotheisenstein nach Magneteisenstein u. dgl. m. erwiesen.

Domma ist von jeher ein sehr bebeutenber Hanbels=
platz gewesen, ba bie Aussuhrartikel borthin nicht nur über=
land aus Mayumbe gebracht werben, sondern auch, beson=
bers von den linksseitigen Userplätzen des Königreichs Kongo,
ben Zaire-Fluß auf Canoes und Flößen herabgeführt wer=
ben. Bei Bomma ist das Flußbett noch durch Inseln ge=
theilt, weiter abwärts dagegen beginnen diese rasch zu ver=
schwinden, oder sich doch auf Felsen zu reduciren, die dort
vereinzelt, dann und wann noch mit Bäumen besetzt, in der
Mitte des mehr und mehr eingeengten und über gefährliche
Wasserschnellen herabrauschenden Strombettes liegen.

Ich benutte die gebotene Gelegenheit, mit dem Capitan eines für den hollandischen Flußhandel auf dem Zaire diesnenden Segelschiffs, das in Bomma zum Einnehmen von Ladung lag, den Zaire eine Strecke weiter hinaufzusahren, bis nach Binda, wo eine mächtige Bergwand schroff und felsig in den Fluß abfällt, nur eine niedrige Sumpflache vor sich lassend, in der auf Pfählen seit wenigen Jahren eine kleine Factorei erbaut ist, wo ich die Nacht verbrachte, um am nächsten Tage mit einem den Verkehr zwischen ben Factoreien vermittelnden Flußschiff nach Bomma zurückzus

kehren. Schon bei Binba (Binba) gewinnt ber Zaire einen wildromantischen Charakter und sieht man an seinem enger gewundenen Bette den Beginn der Felsgebirge, die er in den Katarakten von Pellalla durchbricht.

Außer einigen Reittouren burch bie Umgebung Bomma's, zu benen mir einer ber Factoristen sein aus St. Thomé importirtes Pferd freundlichst geliehen hatte, machte ich in Gesellschaft verschiedener der dortigen Agenten einen Assflug in einem großen Fluß-Canoe nach Insala, wo sich in den Wasserwirdeln der dortigen Felsinsel, die früher zum Hinrichtungsplatz benutzt worden war, ein kleiner Nebenbach mit dem Zaire vereinigt. Wir suhren aus dem Hauptstrom in jenen hinein, und erstiegen dann den Hohenzug, auf dessen einer Spitze das Dorf des Königs Chuve liegt.

Man hatte bort für unsern Empfang, da die bevorsstehende Ankunft vorher angezeigt war, allerlei Vorbereistungen getroffen, und hatten dieselben ein um so festlicheres Ansehen, weil man ohnedem gerade in dem Dorfe einen Tanz abhielt, zu Ehren eines vornehmen Mannes, der am Tage vorher durch den Herentrank geprüft und unschuldig befunden war. Wir besuchten noch das nahe gelegene Dorf des Manilombe, und kehrte ich von dort in einer Tipoya auf dem Landwege zurück, der über Höhenkuppen und das wischen gelegene Niederungen mit Bananen-Anpflanzungen führte und wechselnde Blicke auf den Zaire-Fluß und seine Inseln, sowie die begleitenden Hügelwellen an den Ufern dot. Ich war vor dem Boot aufgebrochen, das indeß gleichs

zeitig in Bomma anlangte, ba es mit rapiber Schnelligfeit in ber Mitte bes Stromes hinabichof, mabrend mir bei ber Sinfahrt uns langs bes Ufers hinaufgearbeitet hatten, und an einzelnen ber vorspringenben Felsspiten, an benen bas Wasser wie aus einem Mühlrabe rann, halbe Stunden aufgehalten murben, ehe wir burch Stemmen und Schleppen Auch bei ber ichon ermahnten bie Umfahrt ermöglichten. Bergfahrt nach Binda hatten wir mit einem fo heftigen Strom zu tampfen, somohl bieffeits wie jenseits Infhalla, baß ber Capitan, ber mich begleitete, mehrmals auf bem Puntte stand, unser Unternehmen aufzugeben, und werben biese Boottouren besonders dadurch für den mit dem Fahr= maffer nicht genau Bekannten gefährlich und beschwerlich, weil die vielen unter Wasser liegenden Felsbanke in ber Mitte bes Stromes ein beständiges Kreuzen von einem Ufer zum andern verlangen, um sie zu vermeiben und zu umgeben.

Meinen Aufenthalt in Bomma benutte ich noch zu versschiebenen Ausstügen in die Umgegend, von benen einer mich nach einem, einmal wöchentlich besuchten, Marktplatz führte, der Inshona=na=Bomma, da sie am Tage Sona oder Shona statthat. In Bomma selbst wird auf einem dem Ufer nahen Hügel ein täglicher Markt für die gewöhnlichen Lebensverhältnisse während des Bormittags abgehalten, außerdem aber sinden sich in der Umgedung größere Wärkte, die nach den verschiedenen Wochentagen wechseln und demsgemäß in viersachem Syclus benannt sind. Auf benselben sinden sich die Händler der umliegenden Vörfer zusammen,

und werden bort auch größere Käufe und Berkäufe abgesichlossen. Die Inshanasnas Bomma genannte Quitanda liegt am Fuße des Regelhügels Madungu auf einer offenen Fläche, in der Nähe des Dorfes Umbanza Schilända, dem Hauptort (Bansa oder Banza) des Fürsten Nesumba Tandu, der das Protectorat über diese Quitanda übt und dafür die dort eingenommenen Abgaden empfängt. In dem Dorfe, wo wir frühstückten, begrüßten uns die dortigen Notabilitäten, und Einer derselben trug eine rosenkranzartig aus Holz gesdrehte Kugelschur, die in der Mitte eine mit ausgestreckten Armen in einem Viereck eingeschlossen Figur (Muansa Desa) einfaßte und ein Kreuz angehängt hielt.

Auf ber Quitanda herrschte vor ben verschiebenen Ständen, auf benen die Waaren ausgebreitet waren, ein sehr buntes Leben, und fehlte es weber an Palmwein noch an Rum. Eine Gesellschaft zog oftentatiös unter vielfarbigen Regenschirmen zwischen ber Wenschenmenge umber, indem sie einen bei der Probe des Herentrankes unschuldig Befundenen escortirte, der stuperhaft aufgeputzt in ihrer Witte stolzirte.

Auf dem Rückwege wurde mir in der Ferne der Hügel Lollo gezeigt, der, dem Fürsten Rusuka-sa-Lollo gehörig, auf dem Handelswege von Bomma zum Luculla-Fluß (in Mayumbe, der Grenze Kakongo's nahe) liegt. Weiterhin passirten wir den Begräbnißplat des dem Fürsten Nechengo gehörigen Dorfes, und sanden die Gräber mit Töpfergeschirr und anderem Geräth bedeckt. Auf der Stätte eines frühern Dorfes lag ein niedergelegtes Hausdach (Wulamba des Nekuko), den Plat zu bezeichnen.

Unterwegs begegnete uns zwischen brei mit Flinten bewaffneten Begleitern, die jeder eine Fetischfigur transportirten, der Ganga Makorre aus Saffe, der (die Pfeife Quarrela angehängt) die Purumba genannte Müge, in Form einer Bischofsmüge (rother Farbe und mit eingenähten Figuren), trug, sowie unter dem Arm den Wedel Umsasa zum Deffnen des Weges (während den Maraves die Merira zum Begeschließen oder Fungasgira dient).

Ueber das (bas Ende ber Schiffbarkeit des Kalama-Baches in der trocknen Zeit bezeichnende) Dorf Tscherra, wo wir den Tetisch Insie als einen mit Bandern umwunbenen Topf in einer Hutte sahen, wurde dann Bomma wieder erreicht.

Hinter ber Factorei, in ber ich bort wohnte, finder sich eine von Baumreiben eingehegte Stelle verwilderten Gebilsches, als der gebeiligte Ort (Chimsufa) der Lemba oder Schapkammer des Mambut Prata, dessen früher bort bestindliches Vors bei seinem Tode zerftört wurde, unter alleiniger Zurucklassung dieses Erinnerungszeichens, das von den Berwandten im Stand gebalten werden muß. So wird der Jaga (in Cassange) deim Tode in seinem, dann niedersgeristenen. Vors deerdigt, und die in einen Park verwandelte Maddeliäter (Quidunda) muß zur Berudigung der Seele (Casumbi) von den dort zur Wacke ausgestellten Sklaven durch Aussichen rein gedalten werden. Die Könige von Congo und Kadinde legten ihre Reichtbümer in einem Orte (Sacra aber Chacra) ausgeschald des Sories nieder."

Der Baier ift red von Rrefestilen, und an verfchiebenen

Stellen grasen große Heerben von Flußpferben. Der Fisch= fang ist unbedeutend und beschränkt sich oft barauf, daß die Neger mit einem zugespitzten Bambus in den sumpfigen Barthien des Flußusers umherstechen.

Herr von Hattorf, ber seine Anwesenheit in Bomma zu einigen Jagdparthien benutte, war wenige Tage nach unserer Ankunft mit dem englischen Dampfer, der nns heraufgebracht hatte, nach Banana wieder zurückgekehrt, um dort den Postsbampfer zu treffen, gelangte aber erst mit dem nächstfolgenden nach Landana, da er durch zeitweiliges Unwohlsein an Besnutzung des holländischen Küstendampfers, der in der Zwischenzeit dorthin gegangen, verhindert war.

Bu meiner Rudfehr von Bomma fonnte ich ben hollanbischen Dampfer Banana benuten, ben ich indeß nur mit Mühe in einem kleinen Canoe erreichte, ba, als er am Werft in ben Strom gelegt hatte, die Gewalt beffelben plöglich alle seine Ankerketten zerriß und ihn stromab führte, ebe bie Maschine in Gang gesetzt werben konnte. Dampfer ichleppte ben berfelben Firma gehörigen Schuner Noord Star bis nach Punta ba Lenha, wo ich burch Ber= mittlung bes hollanbischen Agenten, Berrn Maas, Gelegen= heit hatte, noch einige Tagen in Katalla, an einem vom hauptstrom abgezweigten Creek, bei bem bortigen Factoriften, herrn Bento, ju verweilen, und ber Borftellung eines neu ermählten Fürsten beimohnte. Dann brachte mich (Sept. 27) ber Schuner nach Banana, wo mir burch bie immer gleiche Freundlichkeit des Herrn van Oort das früher von mir bewohnte Zimmer wieber eingeräumt murbe. Daffelbe lag

in dem besten Theil des Stationshauses, der vollen Seebrise ausgesetz, und die Temperatur war dort oft so frisch oder selbst kühl, daß einige Wolldeden Nachts sehr wohl zu gebrauchen waren. Herr von Hattors, dem bei seiner Rührigskeit das unthätige Warten in der Factorei nicht zugesagt hatte, war (etwas gegen meinen Willen) wieder auf Jagdspärthien abwesend, und hatte, wie ich halb und halb gestürchtet, den Ausenthalt in miasmatischen Sumpsgegenden, verdunden mit körperlichen Strapazen, durch einen Fiedersanfall zu bezahlen.

Da ber Dampfer Nordkaper balb barauf eine Küftenreise zu unternehmen hatte, schiffte ich mich, nach herzlichstem Abschieb von meinen Freunden in Banana, darauf ein und gelangte so nach Landana, um dort noch einige Tage mit Dr. Güßfeldt zu verleben, den ich zu meiner Freude wohl und gesund antraf, und voll bester Hoffnungen.

Nachbem an die Einrichtung der Station in Chinchoro die letzte Hand gelegt war, um sie beziehbar zu machen, und wir unsere ferneren Pläne nochmals eingehender Besprechung unterzogen, sagte ich Dr. Güßseldt, der bei der annähernden Regenzeit möglichst bald für seine Reise zum Quillu aufzusbrechen hatte, mein herzlichstes Lebewohl und begab mich am Tage darauf an Bord des in Landana vorlausenden Postsbampsboots Ethiopia.

## Rückreise.

Die Einschiffung in Landana ift eine fehr unbequeme, ba bie englischen Postbampfer bort nur eine gang turze Station machen, gewöhnlich faum für ein paar Stunden, und bann meistens fo weit in offener Gee bleiben, bag man sie felbst am Tage schwer erblickt, also wenn ihre Ankunft bei Nacht erfolgen könnte, ununterbrochene Wache halten laffen muß. Dazu kommt bie in Landana oft fehr gefähr= liche Brandung, fo daß immer bas beunruhigende Rifico genommen werben muß, vielleicht in bem Augenblick, wenn ber lang erwartete Dampfer erscheint, ihn nicht erreichen zu können, da sich kein Boot flott machen läßt. In beiben Punkten war ich sehr glücklich. Der Dampfer zeigte sich um Sonntag (Oct. 13) Mittag, bie See mar glatt wie ein Spiegel, und burch bie raschen Anordnungen bes Berrn Biervant, Agenten ber hollandischen Factorei, bem wir für bie vielfachften Dienftleiftungen bei Ginrichtung unserer nahe gelegenen Station gang besonders verpflichtet bleiben, mar ich mit meinem Gepack in furzefter Zeit an Borb geschafft, wo ich Herrn von Hattorf, ber sich, in bester Gesundheit wieberhergestellt, in Banana eingeschifft hatte, als Passagier traf, und ihn in bemselben Boot, bas mich hergesührt, an's Land senden konnte, um sich von Landana nach Chinchoro zu begeben.

Diesmal wurde das Dampfboot nicht nur ben ganzen Tag seiner Ankunft, sondern selbst noch für die Nacht aufsgehalten, da einige Palmölfässer, die verladen werden sollten, von ihren Flößen losrissen und, in der Bay umhertreibend, erst wieder zusammengesucht werden mußten. Da der Dampfer zur Erleichterung der Boote verschiedentlich seinen Ankerplatz veränderte, wäre er einige Wale fast auf Untiesen gerathen und litt auch Havarie an der Ankerwinde, die den einen Anker für die Reise undrauchdar machte.

Bon Landana aus nehmen die zwischen St. Paul de Loanda und Liverpool sahrenden Postdampser ihre erste Station in Punta negra, wo in einigen Stunden Alles absgemacht war, und am britten Morgen darauf (Oct. 15) gelangten wir zum Gabun, wo wir gleichfalls noch benselben Tag wieder ausgehen wollten, aber durch eine Beschädigung an der Maschine, die von dem Ingenieur nothbürftig zu repariren war, dis zur Nacht ausgehalten wurden.

Während an ber Loango = Kuste in ber letten Zeit meines Aufenthalts nur bann und wann erst nasse Worgen nebel sich gezeigt hatten, trasen wir am Gabun bereits die volle Regenzeit, und gab ich beshalb meinen anfänglichen Plan auf, bort bis zur Ankunft bes nächsten Postbampfers zu verweilen, da für den Augenblick sich nicht viel hatte machen lassen. Sehr interessant war es mir jedoch, von



Herrn Wölbel, bem Agenten bes hamburger hauses herren Woermann und Comp., über ben weiten Wirkungsfreis gu boren, ben fich beutscher Unternehmungsgeift bort geschaffen hat. Die Stationen biefes Sanbelshaufes am Daome reichen in nicht unbebeutenber Strede über ben außersten Buntt hinaus, bis wohin die Erpeditionen frangofischer Marine= Officiere vorgebrungen find, und felbst ber verdienstvolle Erforicher biefes Muffes, Berr Walker, mar nicht fo weit gelangt. Damals beabsichtigte biefer eine neue Reife in's Innere, ber sich, wie es hieß, die beiben frangofischen Forichungsreisenben, ber Marquis be Compiegne und Betr March, anschließen wollten, bie nach einigen Touren längs bes Dgowe (feit Januar) im September an die Rufte gurudgekehrt waren und sich zur Zeit meines Dortseins bei herrn Walker in Jlobi befanden. Sier bestehen gleichfalls Samburger Factoreien, die, außer am Gabun (mit ben Fan) und am Ogowe, mit ben Batanga (zwischen Gabun und Camerun) handeln, von welchen große Quantitäten Elfenbein für ben Erport geliefert merben. Genauerer Erforschung bedürftig ift auch ber Benito-Fluß, über bessen oberen Lauf ein burch langeren Aufenthalt bamit vertrauter Miffionar feine Er= forschungen Dr. Güßfeldt mitgetheilt hatte. An die Batta (am Benito-Fluß) schließen sich bie Batanga, und bann folgen bie Malimba bis zu ben Dualla am Cameron.

Die Handelsmäkler ber Küfte sind (am Gabun) bie **Wpongwe**, während die Handelswege des Innern sich jett in der Gewalt der Fan oder Pangwe finden, die über die Bakalai vorgedrungen sind, wie diese früher über die Sheklani.

Der Verkehr mit biesem wilden Bolke bietet noch immer seine Schwierigkeiten, und in Folge ihrer raschen Annäherung zur Küste, wo sie bereits eine Ansiedlung gegründet haben, waren die Europäer nicht ohne Besorgniß für ihre Sichersheit, wenn die französische Regierung, wie es headsichtigt sein sollte, ihr Protectorat aufgeben würde. Gegenwärtig nehmen die Franzosen den Küstenstrich von St. Catharine dis St. John für sich in Anspruch und bestreiten auch die spanischen Rechte auf Jlobi.

Außer einer Wission französischer Priester, die jetzt eine Filiale auch in Landana errichtet haben, fand sich am Gabun eine amerikanische, deren Vorsteher, Herr Brushnell, mich mit den dort gedruckten Grammatiken versah und mir in seiner Schule ein paar Fan=Knaben zeigte, durch die nach oben und hinten zurücktretende Schädelform bemerkbar.

Aus bem Como ober Olombospote (ber große Fluß) und bem Rembo bilbet sich ber Gabun ober Olowipungwa, an bessen Mündung die Kausseute meist in Glaßstown hansbeln, neben Libersville ober dem Plateau (mit den französssischen Regierungsgebäuden). An dem Como wird durch hinausgesandte Schiffe (unter eingeborenen Händlern) bessonders mit Wpongwe und den Shekiani gehandelt (bis nach Assa. wohin die Fangw herabkommen), am Rembo bessonders mit Bakele (Inkele im Sing.) dis Assa. Die Shekiani (O Shekiani) oder (im Sing.) Assati (Basseki im Plur.) werden an der Küste bereits zu den Buschleuten gesrechnet.

Die unter Königen (Kuma) und Prieftern ober M'Gang

(Oganga in Myongwe) stehenben Fangm, beren Sauptstämme (bie Instissie, Angonowele, Sanjuma, Sanjika) von ben Sohnen eines Baters abgeleitet merben, brangen langs ber Muffe zur Kufte herab und find in Nyonia (bei Cap Lopez) bereits am Meere angesiebelt.

Aus ber Sprache ber Fangm murben mir bie folgenben Worte gegeben: Wasser: majum, Feuer: ndoa, Sonne: njo, Mond: gon, Augen: misu, Bahne: masong, Kopf: nlu, Elephant: njio, Tiger: nje, weiß: ifumela, schwarz: iwin, Manbioka: umbu.

fo, bä, lă, ne, sami, tan, sangua, 1 2 3 4 5 6 nei, chani, more, bane, charu, urua, uruagenong, ibul, awun (Fan.) . muami, 9 8 10

enanai, enagong, igum. (In ber Sprache ber Mpongwe.)

Auf bem Ogowe wird von ben Ansiedlungen am Cap Lopez und am Fernando Baz zunächst bis nach Rombo ge= handelt mit ben eine ber ber Mpongwe verwandte Sprache rebenben Galloma (Golipata's, als früherer Refibenz bes Mani am Gabun), indem man bie Guter in Schiffen binaufschickt und bann an die eingeborenen Sandler für ihre Reisen in das Innere vertheilt. Der Fluß wird noch wei= ter befahren im Lande ber (wilben) Okoto bis zu ben Bafferfällen, jenseits welcher bas offene Hochland in Otanba beginnt, wo von Blattermenschen (als nur mit Buschzweigen verhüllt) gesprochen wirb (am Rembo Otanba).

Der Ogowe wurde jebenfalls einen trefflichen Ausgangs= punkt für einen, (besonders für den geologischen), Reisenden der beutschen Expedition bilden, um von dort die Forschungen an der Loango=Küste zu ergänzen, zumal Herr Woermann in Hamburg jede Förderung seitens seiner Factoreien an der Küste und dem Flusse auswärts freundlichst zuge= sagt hat.

Die aus Loango eingewanberten Jvili haben sich theils am Ngunie, theils am Ogowe angesiebelt, als Nachbarn ber Iveia ober Aviia, beren Hauptstadt ben aus Loango bekannten Namen Buali führt. Sie liegen im Krieg mit ben Bakalai (Akeli), die sich (nach Walker) am See Ovanga mit ben Fan berühren.

"Das Flußgebiet bes Ngunie (Rembo Ngouan) wird im Often burch die Berge des Ashango Randes begrenzt, und Du Chaillu fand nach Passirung der höchsten Erhebung dei Niembuai Olomba nach Osten absließende Bäche, die sich mit einem größeren Flusse des Innern vereinigen sollten." Der östlich strömende Bembo wurde zwischen dem Ashango Dorf Modana und Mouaou Kombi angetrossen.

Nach einer Tradition sollen von der Mündung bes Gabun die Bubie nach Fernando Po ausgewandert sein, eine Insel, die wir nur kurz berührten, um dann den Alts-Calabar hinauf zu fahren, wo sich der Consul Livingstone, der dort bei dem Missionär Herrn Anderson, in dem auf einem Hügel gelegenen Missionshaus wohnte, als Passagier, einschiffte.

Dort lernte ich auch Capitan Sopting tennen, ber von

Allt-Calabar aus weiter in das Innere vorgebrungen ist, als seine Borgänger, und mir Mittheilungen über Ujanga machte. Dorthin werden von jenseits der Rumbe-Berge, wo man sie beim Graben in der Erde sindet, die als Aggrie oder Popoe bekannten Glasperlen gebracht, die an der Küste Ober-Guinea's als unschätzbare Kostbarkeiten gelten und, trot verschiedener Versuche, durch die Europäer nie in solcher Weise haben nachgeahmt werden können, um die Neger zu täuschen. In Nupi werden gläserne Arm-ringe (durch Sinschmelzen europäischer Glasperlen) verstertigt, in Ibdah (bei Egala) länglichte Glasperlen. In Iseh sinden sich beim Graben die Seggie-Perlen von durchssichtig blauer Farbe (im Werthe ächter Korallen).

Die Efik in ben Hanbelsbörfern an ber Mündung bes Alt=Calabars werben an ber Befahrung ihres Stromes durch ben Omon=Stamm gehindert, der von seiner Inselaus bas Flußwasser beherrscht und an der jenseitigen Grenze mit dem benachbarten Stamm der Akuna=kuna handelt. Ujanga liegt oberhalb der Katarakten des Alk=Calabars (mit Abzweigung zum Croß=River), und das Land steht un=ter der Herrschaft zweier Könige. Bom Cameron führt eine Straße nach Midschie (Witsi) am Tschadda oder Benue und zu den Ländern Adamaua's.

Capitan Hopkins, ber als Agent eines englischen Hansbelshauses fungirt, sowie ber neu ernannte Nachfolger in ber Stellung bes Conful Livingstone nebst einigen anderen Herren begleiteten uns (18. October) nach Bonny, wo sie ben Dampfer verließen, um sich an Bord ber abgetakelten

Schiffe zu begeben, die dort als Factoreien dienen. Da die in Bonny wartenden Passagiere sich erst am Tage unsserer Abfahrt einschifften, blieb während unseres dortigen Aufenthaltes Consul Livingstone mein einziger Mitpassagier, und außerdem wurde mit uns die Kajūte nur noch durch Capitan Croft getheilt, den Commandeur der westafrikanischen Dampsboote, weil der älteste ihrer Capitane.

Bonny ist von jeher seit ber Palmölaussuhr ber bes beutenbste Export-Warkt an ber Westkuste gewesen, als ber bequemste Hafen, zu bem ber reiche Handel aus ben von bem mächtigen Niger bewässerten Ländern herabkommt.

In Onitcha (am Niger) wohnen bie 3bo, bann folgen bie Egarra (in Ibah) und weiter bie Rupi (von Lokoja bis Biba), untermischt mit Kakanda (zwischen Lokoja und Egga). Im Lande ber Kakanda (am Ufer) wohnen nach bem Innern die Bunus und neben ihnen die Baffa. Oberhalb Biba beginnt Saussa ober Gambari, beffen Gelbstftanbigkeit in ben Rriegen der Fulbe verloren ging. In Onitcha wird die 3bo= Sprache gerebet und ber Dialett Ino an ber Rufte, in Egarrah (bei Ibah ober Ibba) bie Sprache Doruba's. Ueber bie Stämme Noruba's (awischen Alorin und Abbeokuta) herrscht Olo-Opo als König in Ono (Eno), in Norin ein König ber Fulbe. Zwischen Abbeokuta und ber Kufte wohnen bie Egba (mit einem Dialett ber Noruba-Sprache), die Nebu bei Lagos, bie Retu zwischen Dahomen und Abbeokuta. Der Kuara (Rua-boku ober weißes Wasser) wird (bei Crowther) Fari-nrua genannt, ber Tichabba heißt Baki=rua ober Baki=n=rua (fcmarzes Baffer).

In Yoruba wird die höchste Berehrung dem Shango

gezollt, dem Gott des Donners und Bliges, von den Egba dem Obdatalla, als Schutzeift gegen den Teufel Shugudu (in einer Repräsentation aus Lehm). Die Nupi oder Nufi (mit der Hauptstadt Beda unter dem Sultan von Bondu) verehren Soko durch seine Mittler in menschlichen Figuren oder in denen von Affen, Schlangen, Kischen u. s. w.

Weit verbreitet ist die dämonische Gewalt des Oro (Es tont), als das schwirrend bewegte Holz des Baba-lauo (Bater des Geheimnisses) genannten Priesters, in dessen Ton die Stimmen der abgeschiedenen Geister (Emmi) reden, und zwar dumpf, wenn die der Urgroßväter, leise dagegen, wenn Türzlich Verstordener, indem bei jenen ein schweres, bei diesen ein leichtes Holz verwandt wird. Im Namen der Gottheit Oro wird auch der Baum zum Hinrichten ausgestellt, und von ihr geht alles Urtheil aus. Der Teufel Jnui erscheint Nachts als gespensterhafter Schatten, um Schrecken zu verbreiten.

Bei den Ebanna oder Okoloma in Bonny oder dem Lande (ima) des (heiligen) Bogels Okoloma an dem Oko-Loma-korro oder Fluß Okoloma's (und weiter aufwärts Jganna-korro) genannten Niger werden die Fetische von den Uru-senapo oder den Alken (Senapo) des Fetisches (Uru), als Priester, bedient. Der oberste dieser Priester ist Diener des Fetisches Ikuba, und in seinem mit Schädeln ausgelegten Tempelhause steht ein Lager, wo der Dämon dei zeitweiligem Ausruhen Speise-Opfer entgegennimmt. Atschiminga (schlechtes Wasser) spricht in Orakeln unter den Fetischen oder Uru.

Beim Tode bewahrt Kutubi (der Erinnerungsfinn) seine Bastian, Ab., Die beutsche Expedition. 1. 8

Fortbauer, aber bie Seele (Temme) geht in neue Wiebersgeburten ein, balb Weiße, balb verschiebene Thiere belebend, und die Verwandten suchen sie in der Nähe der alten Wohsnung zu fesseln durch die Atemmestschiswarissum (das Zurudsrusen der Seele zum Hause) genannte Ceremonie. Feste begleiten die Wechsel des Wondes, dessen Fleden Sutanda oder die Frau (tanda) im Himmel (su oder esso) heißen.

Ueber die Angelegenheiten und das Wohlergehen best Landes Bonny wachen die Doasamasapo oder die Leute (apo) best Geister (boa)s Landes (ama), und die Könige leiten sich von der Stammmutter Edimmini (Tochter eines aus dem Innern in Folge dortiger Kriege fortgewanderten Häuptslings), der ihr Sohn Opudappa folgte. Menschenopser waren lange (zum Theil noch jeht) im Gedrauch, und am NeusCaladar sollen Stlaven und Gemeine das gekochte Fleisch der Kriegsgefangenen essen, während die Fürsten sich solcher Speisen enthalten.

Bei öffentlichen Verhandlungen gebraucht man in Bonny bie Sjo-Sprache, mährend von ben Sklaven meist bie Gbo-Sprache gerebet wird. Im Gbo heißt ber Tempel Olo-abara ober Haus (olo) bes Fetisch (Abara), in Ubanna (Dialett bes Sjo) Uru-wara ober Haus (wara) bes Fetisch (uru), wie ein Gewährsmann trotz gemachter Einwendungen be-hauptete, während olo und uru sowohl, wie abara und wara in dialektischen Wandlungen zusammenzuhängen scheinen. Für Controle war bei der Kürze des Ausenthalts keine Gelegenheit.

Der Schabel ber Bonny-Neger ift schmal und lang-

gestreckt, mit einer Berbreiterung rudwärts und Vortreten bes hinterhauptes nach unten. Auffällig sind die lichten Hautsfärbungen, die man häufig antrifft, und besonders im Oposcreek sollen sich viel helle Leute finden, die von Ibo dorthin kommen.

Auf einem ber kleinen Dampsschiffe, die den Niger zum Tauschhandel auf= und abfahren, traf ich zwei Söhne bes Bischof Crowther, während der dritte als Missionär die Schule in Bonny leitet. Bon jenen hörte ich die vom September batirende Erzählung eines Haussacklichen Reise zurückgekehrt, in der Nähe Ujiji's, unter Elsenbeinhändlern, einen weißen Reisenden, einen alten Wann in rothem Hemde, getroffen haben wollte, und lag für mich sowohl, wie für Consul Livingstone, an den diese Notiz wegen der gefolgerten Beziehungen zu seinem Bruder weiterbefördert wurde, das Hauptinteresse in der Kunde von der weiten Ausdehnung öftlicher Reise, die demzufolge vom Niger ausgehende Händler unternehmen müßten.

Außer anderen Kunstproducten der Nigerländer hatte ich auf dem Flußdampfer Gelegenheit (freilich für hohen Preis), einige der reliquienartig heiligen Perlen (Seggie) zu kaufen, die in Nufi (bei den Fulbe) Agoit heißen.

Das Klima Bonnys ift ein sehr bebenkliches, ba bieser Ort in den weiten Morasten des Nigerdelta eingebettet liegt und besonders beim Ausbleiben der Seebrise in eine pestislenzialisch miasmatische Atmosphäre gehüllt ist. Im vorigen Frühjahr hatte eine schreckenerregende Epidemie dort ges

herrscht, an der 70 % der weißen Bevölkerung gestorben sein sollen. Der Sommer war besser vorübergegangen, aber bei unserer Ankunft im Herbst schien man einen neuen Außbruch dieses seit einiger Zeit zum gelben \*) Typhus hinneigens den Afrikasieders zu besürchten, und die ängstliche Aufregung, die damals schon unter den Europäern in Bonny herrschte, hatte ihren guten Grund, denn wie ich später aus englischen Blättern ersah, hatten, gleich unserm Postdampsschiff, auch die ihm folgenden eine Wenge Todesfälle an Bord, zu denen der Keim stets in Bonny aufgenommen war.

Unser Capitan, Capt. Eroft, ber Bonny aus alter Ersfahrung kannte und, obwohl er selbst in seinen mehr als 20jährigen Kahrten an der Küste nie ernstlich krank gewesen war, sich doch nicht unnöthigerweise ben dortigen Gefahren zu erponiren liebte, wäre gern so bald wie möglich wieder in offener See gewesen, aber es hatte sich eine solche Menge Ladung für ihn angehäuft, daß wir acht Tage hingehalten wurden.

Wir lagen zwischen bem sehr unreinlich, wie es hieß, gehaltenen Hult, ber ber Dampsschiffgesellschaft als Magazin biente, und einem gerade von seiner Fahrt durch das Creekenetz ber Nigermündung zurücksehrenden Flußbampser, der mir bei seiner Annäherung von unserm Capitan als ein Pestschiff (plague ship) bezeichnet wurde, und an dessen Bord, wie man munkelte, ein starkes Sterben herrschen sollte. Statt diesen gefährlichen Patron noch denselben Abend, wie es der Capitan gewünscht hatte, loszuwerden, blieb er

<sup>\*)</sup> Rach Brouft trat bas gelbe Fieber 1830 zuerft in Goree auf.

für die ganze Woche unser Nachbar und lag mährend dieser Zeit gerade unter den Fenstern der Cabine, die zur Hälfte durch Consul Livingstone, zur andern durch mich bewohnt war. Auf der andern Seite unsers Dampsers lag das Magazinschiff, ebenfalls stark vom Fieder heimgesucht, so daß wir, in der Witte eingepsercht, uns nicht der besten Atmosphäre erfreuten, trotz reichlicher Verschwendung von Chlorkalk, mit dem nach den Anordnungen des Capitäns nicht gespart werden durste, und trotz aller Vorsichtsmaßregeln zu möglichster Keinlichseit in den Schiffsräumen nach Anweisung des Doctors, dessen Amt an Bord dieser Postdampsschiffe mit dem des Verwalters oder Purser's verbunden ist.

Der ungebulbig erwartete Augenblick unfrer Erlösung aus biefem Fieberloche rudte langfam naher, als zwei Tage por ber Abfahrt ber Capitan beim Frühstück seinen Appetit verloren hatte und über Unwohlsein klagte, bas ihn ver= hinberte, wie er sonft gewohnt mar, felbst bie Schiffsarbeiten ju überwachen. Um Abend saß ich mit Conful Livingstone bis ziemlich fpat in bie Nacht hinein auf bem Deck, ba wir auf bie mit seinem Bruber unter ben Manganja ausge= führten Reifen zu fprechen kamen, und es viel zu fragen und zu antworten gab. Am folgenden Morgen fühlte sich biefer alte Afrikaner, ber fo lange ohne bauernbe Gefähr= bung bem afrikanischen Rlima im Often und Weften getrott hatte, gleichfalls unpäßlich und schien sogleich, obwohl bie Beschwerben bamals noch leichte waren, von schlimmen Borahnungen erfaßt. Der Capitan mar halb bettlagerig ge= worden, raffte sich aber auf, als bei ber Vorbereitung

zur Abfahrt bas in ben Händen ber Steuerleute befinds liche Schiff auf andere fast faul lief, sein Boot zers trümmerte und weitern Schaben zu nehmen brohte. Auch blieb er in wollene Decken gehüllt auf der Brücke, bis wir die vor der Bonny-Mündung liegende Barre passirt hatten.

Wir fühlten uns froh, wieder die tödtliche Küfte hinter uns zu lassen, aber schon war es zu spät. Consul Livingstone verschied am nächsten Abend und wurde Rachts unter Beilegung des Schiffes in's Meer versenkt, und am Tage nachdem wir Lagos (Eto oder Oni) passirt hatten, stard auch der Capitan, und wurde seine Leiche in der deutschen Missionsstation Quittah an's Land gesetzt, um auf dem dortigen Friedhof beerdigt zu werden. Dann solgte der erste Waschinist, der Steward, und während der nächsten Woche hatten wir sast täglich einen oder selbst zwei Todesfälle an Bord. Meistens trat die satale Wendung mit schwarzem Erbrechen und Symptomen von Hirnconsgestionen ein.

Meine Gesundheit war bis dahin eine ausgezeichnete gewesen und während der activen Thätigkeit an der Loangos Kuste fast besser, als in dem Stadtleben Europas. Raum 2—3 Mal hatte ich bei leichten Anwandlungen von Einsgenommenheit Beranlassung gesunden, kleine Dosen Chinin prophylactisch zu nehmen und jedem Fieberanfall war das durch vorgebeugt worden. Nur einen Tag in Landana fühlte ich mich etwas ernstlicher unwohl, aber mehr in Folge von Aerger und sonstiger Aufregung, in Folge allerlei Sachen

im Zusammenhange mit ber rafch zu beschleunigenben Ginrichtung ber Station, wo fich bamals nur herr von Görschen befand. Als ich in ber Sangematte um Mittag in ber glühenben Sonnenhite zurüdkehrte, mar ich auf bem ganzen Wege von eisigen Schüttelfrösten ergriffen; ba ich indeß bei ber Ankunft in Landana sogleich Borsichtsmaßregeln nahm, kam auch diesmal das Kieber nicht zum Ausbruch und war ich nach einer guten Nachtrube am folgenden Tage wieber in normaler Verfassung. Das Dampfboot betrat ich im besten Wohlsein und hatte auch die ersten Tage in Bonny wenig zu klagen, und obwohl ich gegen Ende bes Aufent= halts mich einige Male fieberisch fühlte, konnte ich boch im Gangen mit meinem Zustanbe noch gang gufrieben sein, als wir wieber bie offene Gee erreichten. Indessen mußte ich doch schon von der Ansteckung berührt sein, ba ich bald barauf in einen höchst elenben Zustand gerieth, ohne bag sich indeß ein eigentliches Fieber manifestirte. Meine ganze Constitution war abnorm transtornirt und alle Functionen bes Körpers schienen siftirt. Ich fühlte eine scheußliche Bitterkeit nicht nur im Geschmack auf ber Zunge, sonbern bis zum Magen herab, und es war mir ftets, als ob ber Mund mit Chininpulver gefüllt sei, bas ich beständig zer= Dabei mar bas ganze Spftem mit einem ekelhaft widerlichen Geruche burchbrungen, ahnlich bemjenigen, ber fich in leichteren Gaben in den klebrigen Nachtschweißen bemertbar macht, bie an ber afritanischen Rufte gur Bewahrung guter Gefundheit möglichft unterhalten werben muffen. Frgend welche Nahrung zu mir zu nehmen, auch ben fleinften Biffen, mare ein Ding totaler Unmöglichkeit acwefen, und fur acht Tage lebte ich von Richts, als Sobamaffer mit einigen Tropfen Wein, so daß mit zunehmenber Schmäche ber Puls schließlich taum noch merklich blieb. Doch beschloß ich jebenfalls bagegen anzugehen, auch jeben Tag, so schwer es mir wurde, aufzustehen und mich auf's Deck zu schleppen, ba ein einmaliges Hinlegen, wie ich beobachtet hatte, nie wieber ein Aufstehen erlaubte. Anfangs hatte ich gebacht, ber bestehenden Uebelkeit wegen ein Brechmittel zu nehmen, murbe indeg burch ben guten Rath eines beutschen Arztes, Dr. Claus, ber als Hanbelsagent eines englischen Hauses am Neu-Calabar gelebt hatte und sich mit uns nach Europa begab, baran gehindert, und für andere Medicinen lagen teine bestimmten Indicien vor, ba es gegentheils besser schien, die Natur nicht zu ftoren und die Suspensions= Beriobe, in ber sich bie Körperfunctionen befanden, keiner Seite hin burch actives Gingreifen abzulenken. regelmäßigen Stuhlgang hatte ich, wie es in tropischen Reisen stets geschehen muß, bis bahin scrupulös geachtet und konnte mich so ber Burganzen entschlagen, mit benen bie Curmethoben ber übrigen Patienten, die alle unglücklich verlaufen waren, stets begonnen hatten. Erst als ich nach bem Berlaffen ber Bucht von Benin und mehrtägiger Fahrten in offener Gee allmählig einen regelmäßigen Rörperzustanb zurückehren fühlte, nahm ich leichte Abführpillen und bamit auch regelmäßige Dosen Chinin. Die Wieberherstellung ging bann ausnehmend rasch vor sich, es regte sich ein Appetit, ber geradezu gefräßig mar, und von Tage zu Tage wuchsen

vie Kräfte. Kurz vor der Ankunft in Liverpool zeigte sich der Beginn eines carbunkelartigen Furunkel, der mir nachher noch viele Wochen hindurch zu schaffen machte, indeß wahrsscheinlich die schließliche Reinigung des Körpers von afrikasnischen Fiederresten günstig befördert hat.

In Folge ber Quarantane, in ber sich unser jett unter gelber Flagge fahrendes Schiff befand, murben mir in teinem ber weiteren Safen mehr an's Land gelassen, weber in Cap Coast Castle, noch in Sierra Leone, wo ich nur vom Borb herab mit bem in seinem Boot befindlichen Agenten ber Dampfichiffgesellschaft einige Worte über bie in ber Rigritia verlorenen Riften ber Expedition mechseln konnte, hörte, daß Dr. Falkenstein, beffen Dampfer uns einige Tage zuvor in ber Ferne vorbeigefahren mar, eine Lifte erhalten Auch in Mabeira, wo ich mich gern nach Lissabon eingeschifft hatte, verweigerte man bie Landung, ba kein Lazareth am Lande sei, und obwohl ein von der Capstadt gleichzeitig mit uns bort einlaufenber Dampfer Gelegenheit geboten haben murbe, unser Fieberschiff zu verlaffen und ben furzeren Weg über Southampton zu mahlen, entschieb ich mich boch schließlich bis Liverpool, wo bei ber schon langeren Siftirung ber Tobesfälle eine Quarantane kaum zu fürchten mar, an Bord zu bleiben, um fo Gelegenheit zu weiterer Rudfprache in Sachen ber Expedition mit ber beutschen Firma, Berren Schröber und Böninger, zu haben, beren Geschäftsführer, Berr Bahr, sich ber Besorgung ber= selben und ber Bersicherungsangelegenheit in zuvorkommend freundlicher Beise angenommen hatte. In London genoß ich einige Tage liebevolle Pflege in befreundetem Kreise, um meinen durch den Furunkel geschwollenen Arm zu heilen, und über Rotterdam, wo ich den Herren Kerdist und Pincoffs, Directoren der Afrikanischen Handelsvereinigung, für die bisherige Unterstützung danken und mit ihnen unsere ferkeren Beziehungen durchsprechen konnte, kehrte ich dann (Anfang December) nach Deutschland zurück.

Zweites Capitel.

Bas Lüftenland.

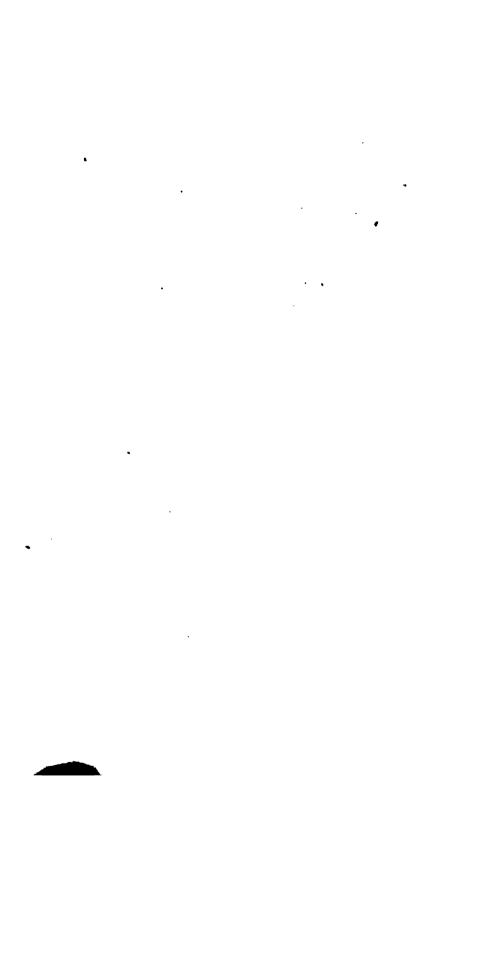

Das westafrikanische Ruftengebirge, bas aus bem Soch= lande Senegambiens bei Sierra Leone an das Weer berantritt, zieht sich bann auf's Neue zurück, die fruchtbaren Ebenen ber Golbkufte und bes Reiches Dahomen offen laffend, sowie weiterhin die Joruba's bis in bas Fluggebiet bes mächtigen Niger. Die weiten Deltaverzweigungen biefes und die verwandten bes Alt-Calabar fullen ben Raum bis jum hochgebirge Cameron, jenseits welches ber Cameron= Dann gieht fich wieber ein begleitenbes Ba-Kluk münbet. rallel = Gebirge hin, mit bem Gabun als bebeutenbsten Ruftenfluß, bis bie Waffermaffe bes als Okanda ben Ngunieh aufnehmenben Daoway hindurchbricht und auch hier bie Rufte seines Ausflusses in sumpfige Nieberungen ver= wanbelt. Sublich bavon steigt festerer Boben auf, ber (obwohl nicht ohne Lagunen) burch bie Ruftenfluffe bes nahen Gebirgszuges entwässert wirb, und biefer tritt am Quillu tiefer in bas Innere, zwischen biesem Strom und bem Zaire ein balb offenes und anbaufähiges, balb malb= bebecktes Sügelland umichliegend, beffen tief eingeschnittene Klusse vielfach mit salzigen ober frischen Lagunen communi=

ciren ober aus ihren Ueberschwemmungen in ber Regenzeit Moraste in ben Bertiefungen zwischen ben Höhen zurücklassen. Dieser burch einen sandigen Strand, an bem in ber Cazimbe-Zeit die gefährliche Calema brandet, eingerahmte Raum zwischen Quillu und Zaire begreift die Königreiche Angon, Kakongo und Loango, welches letztere seine Oberhoheit in alter Zeit die nach Cap St. Catherine erstreckte und auch jest noch nominell auf der andern Seite des Quillu dis Tschilungo reicht. Nach Osten zu bildet die Grenze dieser Staaten das unter dem allgemeinen und unbestimmten Namen Mayumbe bekannte Waldland, das den
Abhang des Plateau-Gebirges zu bilden scheint und für die große Masse der Küstendewohner ihre Kenntnisse von,
und ihre Beziehungen mit, dem Innern Afrika's abschließt.

Die Mündungen des Zaire, die früher congesische Provinz Sonho, wird von den Mussoronghi oder Mussolonghi
bewohnt, die sich besonders am linken User (bis jenseits
des Taddi Damungi oder Stein der Strömung genannten
Feriche=Rock hinaus) den Fluß auswärts ziehen (bis ihre
Dialekte in den eigentlich congesischen übergehen), und an
der Küste über Ambrizette hinaus angetrossen werden, um
sich dann bei Ambriz mit den Völkern der Bunda=Sprache
in Angola zu berühren. Nach Norden bildet der Moanda=
Creek die Grenze gegen Angon oder N'Gon, welches Land
in seinem (Kadinda genannten) Seedistricte durch den Fluß
Buko-masi bei Futila von Walembo oder Cochi (M'Cochi
oder Umcochi), dem Seedistrict Kakongo's abgeschieden wird.
Dieses alte Königreich berührt sich an dem aus dem Luculla

vom Guben und bem Loango Luiz (Ruiz) zusammengesetten, und balb Loango Luiz, balb Rakongo ober Chiloango ge= nannten Alug mit Loango, ober vielmehr mit bem gegenwartig von Groß=Loango ober Boali abgetrennten Rlein= Loango ober Chiloango, mahrend es nach innen zu an bem bereits zu Manumbe gerechneten Fürstenthum Buto-Sobas (im Zwischenfluglande ber Confluenz) enbet und sich mit ber Proving Basali um bas (burch bie Grenzstadt Tichim= boanba markirte) Gebiet Angon's herumzieht, bei Punta ba Lenha (Tichimtichatichi Untichella) ober Makatalla ben Zaire Diefen Strom aufmarts finbet es in ber Rabe bes Tabbi Umfasa (ober Blitzsteins) bei Chincasakka am Ralama (Karama) ober Rio bos Jacareis (ein, besonbers in ber Regenzeit, verlangerter Binnenlauf bes Zaire) feine Scheibung von Bomma, ein bereits zu Manumbe gerechnetes (aber früher nominell von Rongo abhängiges) Land, bas indeß in Folge bes zunehmenden Sandels burch Fürften aus bem Ruftenftrich besett scheint und fich so in seiner Sprache mehr bem Dialekt Kabinba's, als bem Manumbe's nähert.

Bei ber (neben bem gleichnamigen Dorfe gelegenen) Factorei Massaben (halbwegs zwischen Landana ober Umsbanza und Punta negra ober Chicungulu) geht Loango tschotscho (Loango pequeño) in Loango nene (Loango grande) über, und als die Trennungslinie mag der Fluß Luema bestrachtet werden, der nach dem Durchbruch durch die Katasrakten von Insesa westlich herabströmt und dann von Binha aus (die Süßwasser-Lagune von Kayo aus seinem

linken Ufer bilbend) die Kufte entlang bis zu seiner Muns bung, wo er den Aussluß der Salzwasser-Lagune von Tschissambo aufnimmt.

Nörblich von Quillu werben bie Fluffe Fufu bei Longobonbe, Embundu bei Tschilungu, Encuguatti bei Ponto Banda, Banje mit Mayumbe\*) (und ihre Berzweigungen in Lagunen) erwähnt.

In ber reichen Pflanzenwelt stehen zunächst die Palmen hervor, und zwar besonders die Oelpalme, von der die Eingeborenen die Pulpe der Früchte sowohl, sowie zur Herstellung eines feineren Oels die Kerne auf den Handelssmarkt bringen, wo auch die Erdnüsse einen Aussuhr-Artikel bilden, und seit neuer Zeit das Gummi elasticum, neben Gummi copal, Orseille, Wachs, Kupfer, Elsenbein u. s. westerner noch, vorwiegend im Süden, Kassee, Baumwolle, Tamarinden, Ricinus, und in Zukunst voraussichtlich Färbeund Bauhölzer). Die vielsachen Medicinpslanzen der Einsgeborenen werden sich besonders für eine Untersuchung ersgiebig beweisen.

Das hauptsächlichste Nahrungsmittel bilbet die Mansbioca, deren (von Frauen besorgte) Anpflanzungen sich überall in der Nähe der Dörfer finden, neben Yams, Batatas, den einheimischen Erbsen u. s. w. Weiter nach dem Innern gewähren die Bananen (in verschiedenen Sorten) den vorsnehmlichsten Unterhalt, und außerbem finden sich an Früch-

<sup>\*)</sup> On découvre dans les terres une montagne rouge, que les habitans nomment Metute, près de laquelle est un grand lac salé.

ten die Papaye, Melonenarten, Orangen (in einigen Facstoreien, wo durchgehends Rohl, Salat und andere eurospälsche Gemüse gezogen werden, auch Feigen und Weinstrauben)\*), dann Tomate, Piment, Pfeffer, Ingwer u. s. w. Schilfe, Palmreiser, Bananenblätter dienen zum Bauen, versichiedene Baste zur Anfertigung von Kleidern, Fruchtschalen zu Geräthen, seste Stämme zur Aushöhlung als Canoe u. s. w.

Bon ben wilben Thieren hat sich ber Elephant weiter in das Innere zurudgezogen, der Leopard bagegen macht oft bie Dorfer unficher. Außerbem finben fich Buffel, wilbe Schweine, Schakale, ber Cachorro bo Matto (und Sato bo Matto), verschiebene Antilopenarten u. f. w. Die Balber find voll von Affen, und icon nabe ber Rufte finben fich Chimpange in Beerben, sowie (in ber Regenzeit) ber Gorilla (vielleicht Troglobytes calvus ober Troglobytes Rooloo Ramba). Die Lufte find von Bogeln, sowie Meer und Aluffe von Fischen belebt, und diese bergen außerbem andlreiche Krotobile und Flugpferde. Un Sausthieren finben fich, neben ben Suhnern, besonders bie großen Enten bes Innern, bann Ziegen, langhaarige Schafe (burch Europaer auch Rinber, Gfel, Pferbe). Die Giftarten ber Schlan= gen werben bei bem jahrlichen Brennen bes hoben Grafes, in bas fle sich verbergen, in Mehrzahl vertilgt, und bann werben auch bie Thonkegel ber häuserbauenben Ameisen bloßgelegt. Der Gefang fehlt ben schönfarbigen Bögeln

Baftian, Ab., Die beutiche Erpebition. I.

<sup>\*)</sup> Rach Labat zogen die Kapuziner aus Mabeira und Tenerisa eingeführte Reben in ihren häusern. Salbanha ba Gama rühmt die Trauben Benguela's als die besten.

<sup>•</sup> 

nicht burchgängig, und wie Perrein den von Spermospiza guttata und Bias musicus (in Nieder-Guinea), rühmt Thomson den Pitta angolensis (P. pulih), der "bei den Eingeborenen des Timnehgebietes in solchem Ruse stede, daß sie eine dichterisch beredte Persönlichseit mit dem Namen Pulih zu ehren suchen". Ueder die migratorischen Gewohnsheiten (westafrikanischer Bögel) demerkt Hartlaub, als wahrsicheinlich, "daß der Wandertried der meisten westafrikanischen Bögel sich auf ein Streichen beschränkt", wie (nach Perrein) Merops variegatus die Umgegend von Malimbe verläßt, wenn er gewisse Liedlingsinsecten nicht mehr sindet und "Sycodius cristatus nur während der wenigen Wonate der Feigenreise in Congo anzutressen ist".

Bas von der geologischen Constitution des Landes, besonders aus dem odern Lauf des Zaire, besannt geworden, weist auf eine Grundlage von quarzhaltigem Granit und Gneiß mit Metallagern von Kupfer (besonders des Maslachi), Blei und Zinn. Oberhald Bomma sand Smith vorwiegend Glimmerschieser in der Bergsormation, dis eine kalkhaltige auftrat. An der Küste tressen sich im Alluvium Thonschichten verschiedener Färdung, unter denen die rothe überwiegt, in Folge des Gisengehaltes, der auch die Flüsse vielsach röthlich färdt, wie schon die ersten Entdeckungen der Portugiesen dort von dem Fluß de las Boreras rossas reden, d'autant que le sablon de ce ruisseau est rouge et rend l'eau de mesme colueur (s. Linschoten). Der Strand ist im Ganzen arm an Muscheln, doch werden viele Quarzstücke ausgeworfen.

Die trockene Nebelzeit der Cazimbe, in der die Sonne stets bedeckt und die Temperatur sür die Breitengrade der Loango-Küste (in Folge des kalten Sübstroms, der die Küste berührt) ein auffallend niedriger ist, beginnt im September aufzubrechen, aber erst im November sest die eigentsliche Regenzeit ein, die sich im Januar und Februar minsbert, um dann im März auf's Neue zu beginnen und dis zum Mai fortzudauern. In der nassen Zeit ist die Hitze durch den Regen temperirt, und in der trockenen kaum vorshanden (etwa 78—80° F. um Mittag).

Die von Ebbe und Fluth, sowie die diese in den Springsstuthen bedingenden Wondwechsel unabhängige Calema (bie große Weereswoge des atlantischen Oceans, die beim Aufstoß an der afrikanischen Westküste die dort gefährliche Brausdung hervorruft) zeigt sich am skärkten im dichten Casimbe-Wetter, bei windlos stiller, aber drückender Luft.

Die Stirn bes nach hinten und oben ansteigenden Kopfes (bei den Mussoronghi) tritt unter dem Absatz bes wolligen Haares beulenartig vor, sinkt aber auf beiden Seiten über den Augenbrauen (ohne daß diese dadurch vorgewölbt werden) in einem ihnen folgenden Bogen ein. Der Nasenrücken setzt unter einem prägnanten Winkel ab und endet kurz in der Knopfspitze, die sich balb nach oben aufgedrückt, bald gerade, bald auch etwas überhängend zeigt, und die erweiterten Hautsalten der breiten Nasenlöcher laufen mit denen der aufgestülpten Lippen zusammen, die eines markirten Schlusses durch den Orbicularis oris ers

mangeln (wie bei Staunen ober apathifder Gleichgultigkeit). Der Gesichtsausbruck ift ein ftupiber mit rober Wilbheit. Bei ben Rabenda läuft ber Nafenruden oft in geraber Li= nie von ber Stirn herab und auch gebogene Rafen fommen por. Der Mund zeigt einen festen Schlug, und obwohl bie Lippen bid erscheinen, tritt eine eigentliche Umstulpung boch nur in ber Witte ber Oberlippe hervor. Der kurze Hals unter edigen Schultern verläuft in einem geftredten Obertorper ohne beftimmt martirten Absat zwischen Bruft und Bauch, und in robuften Körpern wird die Breite meniger burch ben verhältnigmäßig ichmalen Bruftkaften, als burch bie Musteln bewirtt, bie inbeg felten berbe Festigteit gewinnen. Die Ober-Ertremitaten hangen lang berab und an ben platten Füßen zeigt bie Sohle eine hellere Saut-Barthie. Die Mufforonghi brechen fich bie oberen Schneibezähne aus und ihre Sprache ift eine nafelnbe. Die Bewohner von Jangela (brauner Farbe und großer Geftalt) zeigen turze Stirn und verlangerten Ropf mit einer auf ber Mitte ein= gebrückten Crifta.

In Rakongo unterscheibet sich die vornehme Klasse als hoch, schlant und hell von dem untersetzten und dunkleren Bolke, wie auch die Gesichter jener oft sein und ausdrucks-voll geschnitten sind, im Gegensatz zu den aufgeworfenen Lippen und der eingebrückten Nase dieses.

Bei ben Bewohnern Loango's ift ein rundlicher Kopf mit kugelig vorgewölbter Stirn und mitunter ein Ansatzu geschlitzten Augen bemerkbar, in benen sich eine (in Afrika ungewöhnliche) Intelligenz zu spiegeln pflegt. Das Haar liegt kurzwollig an, die Hautfarbe ist durchschnittlich von einem tieferen Schwarz (ober glänzenden Schwarzsbraun) als an den übrigen Theilen der Küste, wo (bessonders in Kabinda) vielfache Nüancirungen und Schatstrungen in einander überlausen. Die Statur bleibt klein und nimmt (wie es scheint) besonders in Wischung mit den zwerghaften Babongo einen zierlichen Typus an, während biese in unvermischter Natur einen schwammigen Bau, schmutzig schwarze Farbe, eingedrückte Nase und scheue Augen, die das Weiße herauskehren, zeigen.

Im Gegensatz zu ben fürzeren und, obwohl (unter Hinneigung zu bider Bierschrötigkeit) wohlgebaut, nachgiebig schwächlichen Congefen erscheinen (unter ben oftmals verschiebene Tattowirungen am Leibe tragenben Sklaven bes Innern) die Bassundi, Bakunja u. s. w. hoch und stark mit freiem Geficht, mahrend bie auf ben Bangen scarifi= cirten Mantetje (aus beren Lanbe nur ben tiefften Schichten Angehörige und weil in ber Rindheit geraubte, icon als Sklaven Aufgezogene in ben Rauf kommen follen) kurze Stirn, eingebrudte und aufgeftulpte Rafe, vorftebenbe Schnauge und oft Unbehülflichkeit in ben Bewegungen gur Schau tragen. Ihre Röpfe mogen (gleich benen in Congo und Loango) häufig ber brachneephalischen Rubrit zuneigen, während sonft nach hinten ausgezogene Dolichocephalie über= wiegt. Die aufgeftulpte. Rafe ber Maffundi (mit umgewor= fenem Mund) fteht unter ber niebrigen Stirn frei bervor. Das haar ber am Oberkörper unregelmäßige Narbener= höhungen tragenden Mayumbe (mit blödem Blick) ist buschig und ftruppig. Die Bakunja (von brauner Farbe) find ftark und wohlgebaut.

Wie Tucken unter ben Negern am Congo viele Physfiognomien eines subeuropäischen Schnittes zu bemerken glaubte, so traf New in den Suahiliskändern oft auf beskannte Gesichter aus der Heimath, wie es von Livingstone weiter sublich bemerkt wurde.

Die beiben Schäbel von Congo-Negern, bie aus Tudey's Expedition burch Capitan Fishburn mitgebracht wurden, zeigen (bei Davis) ben Inber 76, und Retzius rechnet (außer Nubier, Berber und Abyssinier) tous les pouples indigenes (in Afrika) zu seinen Gentes dolichocephalae prognathae; aber es ist schon von verschiebenen Beobachtern barauf ausmerksam gemacht, daß gerade an ber Loango-Küste sich ein brachycephaler Typus zwischen zu schieben scheint.

Burmeister giebt seine Beschreibung nach ben in Brasilien gesehenen Stlaven: die westlichsten Negerstämme von Gninea und Congo haben sehr kurze, tief eingebrückte, breite Nasen, auffallend kleine Ohren, aber wieder dicke, merklich aufgeworsene Lippen. Bei den südlichen Nationen dieser Seite von Afrika, welche Loanda und Benguela bewohnen, nimmt die Nase an Länge zu, ihr Rücken hebt sich mehr, ihre Flügel ziehen sich zusammen, dabei bleiben die ziemlich hohen, gerundeten Lippen und der Haarwuchs wird etwas stärker. Er erwähnt zugleich "eine besondere Wolbung des Borderkopses" (die besonders in Loango auffällt) und hat "oft schon ganz gefällig aussehende Gesichter" getroffen.

Besonders bei den Kabinda tritt ein dem kaukasischen angenäherter Typus hervor, der von Luckey und Owen\*) auch am Congo erwähnt wird. Schon Lopez nennt die von den übrigen Negern (praecipue a Nudianis et Guineanis) verschiedenen Congesen: Lusitanis non admodum absimiles (omnia lineamenta faciei nostris similia).

Die Statur ist burchschnittlich klein\*\*) und bilbet ben Uebergang zu ben zwergartigen Stämmen bes Innern, ben Mimos ober Backebacke (bei Dapper), beren Wohnsitze landseinwärts von Bukomeale (östlich von Loango) angegeben wurden (im Gebiete bes Makoko), in einer an Elephanten, bie sie jagten, reichen Gegend. Bon ihnen sollten die großsköpsigen Zwerge gebracht sein, die am Hose des Königs von Loango gehalten wurden. Dann sprach man von den "pygmaei people" der Ratimbas, nordöstlich von Maniskeset (östlich vom Cap Negro und südlich vom Manisceat), und ihre Frauen (hieß es) use Bows and Arrows as well as the men.

Der Name Babongo führt auf die nahe liegenden Obongo Duchaillu's, wie die Backebacke Schweinfurth's Aca zurückrufen.

<sup>\*)</sup> All were perfectly black, but their noses were not so flat or their lips so large, as amongst the generality of negroes.

<sup>\*\*)</sup> The natives as well as slaves, obtained at Loango, Malemba, Cabenda and Congo, on the coast of Angola have one uniform character and appearance. Their skins are very black, few of them are found above the middle stature and the majority are below it, in fact they may be considered as a diminutive people (Mbams).

Gleich als in Deutschland die Expedition für die Loango-Küste geplant wurde, war die Frage aufgeworfen, ob wir nicht an derselben auch mit jener Zwergrasse in Berührung kommen möchten, die von Dr. Chaillu im Rorden und van Schweinfurth im Osten des von uns zu erforschenden Ges dietes entdeckt war, zumal schon die alten, aber für diesen Punkt wenig beachteten Angaben hierhin auf sie verwiesen. So war das Augenmerk darauf gerichtet, zu sammeln, was über sie bekannt sein möchte.

Als ich bei meiner Ankunft in Kabinda mit ben beiben Portugiefen, herrn Balente und seinem Besucher, bem bei - seinem langjährigen Aufenthalt im Lande fehr wohlunter= richteten Berrn Benantio, über meinen Bunfch fprach, Erkundigungen über bie Lanber bes Innern einzuziehen, konnten fie felbst mir freilich feine weitere Austunft geben, liegen indeß einen alten Lingfter kommen, ber mabrend ber Zeit bes Stlavenhanbels, (ber weit tiefer einbrang, als jest ber legitime), vielfache Reisen in bie Binnenlanber gemacht hatte. Derfelbe gab mir folgenbes Stinerarium: Von Rabinda nach Ray in Kakongo (1 Tag); nach Mayumbe (1 Tag) burch Wege im Matto (Walb); nach Massunde (4 Tage) im Mor= ros (Gebirge); nach Makunja (3 Tage); nach Makamba; wo sich Rupferminen finden; zu den Babongo ober Zwergen; zu ben Mundongo ober Bateka mit zerschnittenem Gesicht. Die letten Tagesangaben maren unsicher, und außerbem murben noch bie, große Meffer führenben, Bayata ermahnt, bie jenseits Manumbe lebten.

Ueber bie Zwerge nun murbe von meinen portugiefischen

Zuhörern herzlich gelacht, und auch ich murbe mahricheinlich eingestimmt haben, wenn mir nicht meine früheren Betrachtungen im Kopf gelegen hätten. So jedoch notirte ich, was man mir erzählte, und beschloß weitere Gelegenheit zur Untersuchung zu beachten.

Als ich nach Banana kam und an der Seite des Herrn van Oort an der Mittagstafel saß, stand unter den zum Theil ganz hochstämmigen Negerjungen, die bei Tische servirten, neben mir ein diminutives Subject, das meinen Nachbar, zu dessen speciellem Dienst er gehörte, und mich bediente. Als ich mich nach ihm erkundigte, hörte ich, daß er Macaca (Asse) heiße und ein geschenkter Zwerg sei. Solche Zwerge kämen ja auch in Europa vor. Das allerdings, aber die Sache war mir doch etwas auffällig.

Da am nächsten Tage Sonntag, und alfo nicht viel zu thun war, erlaubte man mir das Dienstpersonal ber Factorei, bas aus ben verschiebenften Buntten ber Rufte ber= stammte, zusammenrufen zu lassen. Ich erkundigte mich über Verschiedenes und fragte bann, wie es sich mit bem Macaca verhalte. Ein allgemeines Gelächter brach aus, ber ba? bas sei ein Babongo. Der kleine Mann, ber selbst, anwesend mar, protestirte energisch gegen biefe Behauptung, bie er mit Verachtung zurückwieß, er sei kein Babongo, er Nach bem Guben mar er, wie ich hörte, fei aus Jangela. aus bem Nordhafen Mayombe (ber nachfte zu Battel's Mimos) gebracht, woher bie meiften berartigen Zwerge kommen, die man nicht felten antreffe. Ueber feine Sprache konnte ich nichts Befriedigenbes ausmachen, ba er nur bie

bes Landes rebete, und entweber keine eigene besessen ober sie vergessen hatte, wenn er sie nicht vielleicht absichtlich verhehlte. Bei weiterer Unterhaltung mit einem intelligenten Jungen aus Loango wurde mir später gesagt, daß er allerbings kein ächter Babongo sei, indem nur seine Mutter eine solche gewesen, der Bater bagegen ein Eingeborener Loango's, in welchem Lande der Sohn geboren war.

Soweit mar ich mit meinen Untersuchungen über bie zwergartige Menschenrasse gekommen, als ich in Inshono Das Erste, mas ich bort sah, mar ein kleines anlangte. Rerlchen, bas offenbarfte Seitenftud jum Macaca in Banana, ebenfo biminutiv, ebenfo zierlich und nett gebaut. Mls ich Berrn Seraiva, ber für einen ber beften Renner bes Landes galt und sich mir auch in ber That als solcher bewies, über biefen Punkt befragte, erhielt ich zur Ant= wort, daß ber Kleine ein Zwerg sei, aus Manumbe gebracht, und daß man folche Zwerge ziemlich häufig an ber Rufte trafe, wie übrigens in Europa ebenfalls. Ich bat ihn, ben Lingfter ober Dollmeticher ber Factorei rufen zu laffen, um biefen Gegenftand weiter zu erörtern, und biefem Bunfche wurde fogleich gewillfahrt. Bahrend eines Gefpraches über verschiedene Stamme bes Innern, worüber er gang brauch= bare Auskunft gab, fragte ich ihn bann, ob er bie Babongo kenne. "Die Zwerge?" meinte er lachend. ja, wie verhält es sich mit benen?" "Davon haben wir ja einen hier, auf ber Factorei." Mein Wirth horte etwas verwundert zu. "Wo ist er benn, bieser Babongo? etwa bies Zwerglein?" "Halb und halb auch ber," erwieberte ber

Lingfter, bezeichnete aber als ben eigentlichen Babongo ein anderes Individuum unter ben bortigen Krumanos, ein un= brauchbares und für halb blobfinnig geltenbes Subject, bas bie allgemeine Witsscheibe ber übrigen Reger bilbete, indek verfclagen und schlau genug schien, ba er fich burch feine Unbehülflichkeit von aller Arbeit, außer ber bes Effens, Trinkens und Schlafens, befreit hatte, indem er, wie herr Seraiva mir mittheilte, ju Nichts ju verwenden Der Statur nach mar er allerbings weit niebriger, als bie übrigen Neger, befonbers im Bergleich zu ben ftark gebauten bes Innern, von wo auch er gebracht mar; in= beffen mar ber Unterschied boch nicht berart, bag man mit Nothwendigkeit ohne sonstige Indicien auf dieses Wigver= haltniß aufmertfam geworben mare, und aus biefem Grunde hatten es auch seine Eigenthumer vorher nicht beachtet. Im Uebrigen trennte ibn (wie ein Seitenftud, bas ich fpater in Maffabe fah, von etwa 50 Zoll hoch) sein ganzes Ausfehen auf bas pragnantefte von ben anbern beiben Pygmaen, bie ich bis babin fennen gelernt hatte, ab : seine plumpe und schwammige Figur sowohl, wie fein alt=runzliges Geficht. Auch hörte ich später, als ich an andern Punkten meine Er= tunbigungen fortsette, brei Rlaffen von Babongo unter**scheiben, die an verschiebene Localitäten versetzt wurden, und** außerbem ift ichon ber ganze Stamm ber Loango-Reger überhaupt ein durchschnittlich kleiner, im Berhältniß zu ben benachbarten. Diefer ganze Gegenstand verdiente also noch vielfacher und grundlicher Untersuchung, wie eine solche eben ju ben Aufgaben unferer Expedition gehörte, aber bas Factum steht fest, daß man unter den Stämmen des Innern einen Babongo genannten unterscheidet, der, als zwerghafter Natur beschrieben, ohne feste Wohnsitze in den Walbstrecken anderer Bölker wohnen und den Oberherren dieser Eribut in den Fellen wilder Thiere, die besonders mit vergisteten Pseilen erlegt oder in Schlingen gefangen werden, zahlen soll. Der Handel mit ihnen sei stumm, indem man sich von den hingelegten Sachen entserne und später die Gegenzist in Empfang nähme. Ihr Charakter wurde (vielleicht vom Partheistandpunkt zu stark gefärdt) gewöhnlich als ein böswillig verstockter geschilbert, und auch von dem Macaca in Banana wurden allerlei tücksichen Knabenstreiche erzählt, wie er den übrigen Negern Schlingen lege oder sonstigen Schabernack mit ihnen treibe.

Die relative Lagerung ber Babongo zu ben anbern Stämmen bes Innern scheint ziemlich gleichmäßig bekannt zu sein, wie aus Vergleichung ber folgenden Itinerarien hervorgeht, die ich an verschiedenen Plätzen der Küfte ershielt, und wo der Ausgangspunkt immer den Wohnsitz des Berichterstatters angiebt.

Als Nachbarn ber Mantetje ober Munjorros, welche Wangenstriche als Stammeszeichen tragen, jagen die Basbongo in den Wälbern, wo sie ohne feste Wohnungen streisen, besonders den Wancaca Wunjorro, der wie die Munjorro (Wonsol oder Wonjollo) im Sesicht gezeichnet ist, und den Njumbo. Für Wasser wurde mir in der Sprache der Babongo balb das Wort Mulango, bald Wambo oder Wambari (Nalisdiangela für Fluß) gegeben.

Von Ginigen werben die Babongo weit im Innern an ben bas Land ber Babuma burchftromenben Alug Que laki ober Babali gefest, jenfeits bes Bochgebirges von Shintetiche (Intetiche), bas nach bem Matto (Walbland) von Manumbe beginne. Die Babongo follten am anbern Ufer bes Lulali wohnen, und hinter ihnen beginnt bann bas Fabelland der Umgambischillu oder Großköpfe. Auch wurde von einem Umbuibi=Buibi genannten Zwergvolt gefprochen, bas man antrafe, nachbem man bie Länder ber bas Geficht zerschneibenben Bölker (Scratcheb=face) burchschnitten, nämlich bie ber Mintuffu (mit Schläfenschnitten) und ber Monjollos (mit Wangenschnitten). Ferner hieß es, bag weiter im Suben die Tumbunda genannten Zwerge (mit langen Barten) lebten, in ber Rabe bes Hole de Afamba (am Lucalla=Flug). Diese Proving habe, so oft ber (vielfach weibliche) Oberkönig von Ginga (mit ben Ländern bes Jaga in Caffange zusammengrenzenb) aus bem Leben scheibe, zwei Inbivibuen zu liefern, bie an feinem Grabe gefchlachtet wurben (wie auch bei ben Chibchas bie Pflicht, bie periobifchen Menschenopfer zu liefern, einem bestimmten Dorfe oblag).

Nach Loango werben bie Babongo von ben Bayaka verkauft, und von ben brei Klassen ber Babongo, die als verschieben hervorgehoben wurden, sollte die nächste schon an den Grenzen Mayumbe's sich finden (bei Mangondo), die andere in Jangela und die dritte in Shintetje (Land der Bantetje).

Der kleine Zwerg in Banana wollte (wie bereits er=

wähnt) aus Jingelo (Jangela) stammen, bas mit ben Diftricten Ralongo und Nazette an Mayumbe grenze. maß etwa 44 Boll und machte ben Einbruck, als ob noch nicht ausgewachsen. Inbeffen übertraf er an Starte manden erwachsenen Reger, und einer feiner Gefährten unter ben Mullet ober Dienftknaben, ber 16-18 Jahre alt fein mochte, behauptete, baf jener Macaca alter fei, als er felbft. Der kleine Buriche hatte ein intelligentes, etwas verschlagenes Geficht und lebhaft große Augen, mogegen die Augen bes stupibe aussehenden Babongo in Inshono, ber meist mit einem gezwungenen verzogenen Lächeln in feinem grämlichen Gefichte grinfte, beständig nach einwärts rollten und bas Beiße herauskehrten. Der zweite Zwerg in Inshono (30 Zoll hoch), aus Nyanga (bei Mayumbe), war offenbar noch ein Rind, von schwarzbrauner Farbe und enganliegendem Bollhaar. Die Stirn mar rund, die Nafe bogig geftulpt, Augen und Ohren groß.

Als zu bem Land ber Babongo (Chibongo ober Shin=bongo) gehörig, wurden die Districte Chikuno (Shinkuno) und Kitukti angegeben. Gewöhnlich beschreibt man die Babongo als in den Wälbern von Shintetje (und unter Obersherrschaft des dortigen Königs) umherstreisende Buschmänner. Andere dagegen lassen das Land der Babongo (Shin=Bongo) von Menschen regelmäßiger Statur bewohnt werden, zwischen denen indeß eine zwergartige Rasse angetrossen würde, die auf den Bäumen lebe, gleich den Limba (Lima) oder Affen.

Den neben ben Sitenemunanga (jenfeits Nekamba) lebenben Babongo (zwerghafter Gestalt) werben große Köpfe

beigelegt, und Magyar beschreibt die Mukankala ober Kassekel in ben Waldöben von Olo-wisenda als großköpfig. Homer sette die Zwerge an die Quellen des Nils, und König Etearchus hörte durch die Nasamonen von den Zwergen\*) an einem inner-afrikanischen Fluß.

Als Itinerarien erhielt ich noch:

Bon Loango über Longobonbe (unter bem Mancuca Mani-Iuamba) zu ben Babongo.

Massabe, Mayombe, Jangela (Angela ober Diangela) ober Nyangela, Bajaka, Shintetje ober Babuma, in ber Nähe ber in ben Wälbern lebenden Babongo.

Longobonbe, Kabonbe (unter bem Muene-Rabonbe ober 'Ma-Rabonbe), Chimbongo (ber Babongo) neben ben Bayaka, als Verbündete gegen die Chimtetje; bann Vuatan-nieto, die sich mit ausgezogener Bauchhaut (bis zu den Knien herab-fallend) bekleiden.

Bomma, Mayombe, Sundi (mit den Kupferminen Chicambo's ober Bacombe), Chiaka (ber Bajaka), Chisbongo (ber Babongo unter dem Nabongo), Mundongo (unter dem König Makitekke in Nundomba).

Loango, Manumbe, Babongo.

Futila, Mianga (Jangela), Chimpata, Chimpanba,

<sup>\*)</sup> Die Kraniche besuchten aus Schthien die Simpse, aus denen oberhalb Aegypten der Nil sließt (nach Aristoteles). Ea loca sunt quae Pygmasi incolunt, pusillum genus, ut ajunt, ipsi atque equi. Strabo läßt unter den Zwergen die τρισπαθημοι mit den Kranichen tämpsen (verschieden von den Filnsspannigen). Τάχα δὲ καὶ τοὺς Πυγμαίους από τῆς τούτων μικροφυίας υπενόησαν καὶ ἀνέπλασαν εωρακώς μέν γὰρ οὐδεὶς ἐξηγείται τῶν πίστεως ἀξίων ἀνδρῶν.

Mangabasunda (Sundi), Rechefe, Richiorro mit Zwergen (torra de Kambutu) in Ausläufern des Waldes, Restamba (steiniges Land mit Lupserminen), Sitenemussanga (Cannibalen, die sich die Augenlider abschneiden, um nicht zu schlafen, weil es ihr Todesschlaf sein würde), Babongo (großtöpsige Zwerge).

Futila, Masubo, Rosura (in Mayumbe), Mononsganda, Nesunnambande (Handelsplat), Resanga, Reyaka (ber Bayaka unter dem König Intunsa) mit torra de Kambutu (cannibalischen Zwergen), Rejanga (wo eine von den Dialekten der Küste verschiedene Sprache geredet wird), Rejakka (im Lande der Basali) bildet den Berkehrsplatz mit den zwerghasten Babongo (in Massundi), Mayumbe, Chisinika (Basinika), Umtetje, Chisakka umwoanda, Londoskiis-Kumbo (Schwanzmenschen) mit Kupserminen, Nigakle Mambue (Quillu-Fluß), Matschetje oder Mantetje (großer Fluß nach Norden), Babongo (Elephanten jagend), Babembe.

Auch Menschen, die aus der Schulterhöhle reben, wers ben erwähnt, wie: Manumbe, Jangela, Bakunja, Bayaka, Balali, Mantetje (mit Basaia ober Bansaia, Bakutu, Baslali, Babuma), Wontekescari (mit Wurfmessern), Basininga, Gambisinsbila (Großköpse mit Schwanz).

In Bansaia, zum Reich bes Oberkönigs Umbingi umcaca gehörig, werben die Borberzähne seitwärts ausgefeilt und gespitzt, und bort leben unstät in den Wälbern die zwerghaften Babongo.

In 2 Tagen nach Loango, nach Mayumbe (3 Tage im Walbe), nach Jangela (5 Tage) und auf die an ber

Grenze lebenden Babongo' folgen bie Mantetje ober Mantetsche unter Matschin=Dongo.

Von Loango über Mpili (Empili) nach Maienemetali (mit Babongo).

Bon Waffabe nach Manumbe (5 Tage), nach Jangela ober Angela (6 Tage), nach Banaka (4 Tage), nach Shintetsche ober Babuma (7 Tage), wo Babongo in der Nähe wohnen.

Bon Chicambo (am Luema) aus führt ber Weg in 2—3 Tagen nach Mayumbe, und jenseits liegt Bassundi ober Sundi, wo die Eigenthümer der Kupferminen wohenen. Dann gelangt man nach Jangela zur Abhaltung des Marktes mit den entsernter wohnenden Bayaka, und diese verhandeln Salz gegen die Felle der in Schlingen gefangenen Thiere, die von den ohne feste Wohnsitze im Land der Manstetze lebenden Babongo (zwerghafter Gestalt) gejagt werden. Weiterhin folgt Chicamba, wo das Fleisch roh gegessen wird.

In der weiten Berbreitung der Sprachfamilie der Bantu, die von der Subseite her an beiden Kusten den Aequator überschreitet, bildet die BundasSprache die Gesmeinsprache in einem großen Theil des süblichen NiedersGuinea, und nördlich schließt sich das Congesische an mit dem verwandten Dialekt der Mussoronghi. Dann folgt der Dialekt Kabinda's dis zu dem sehr ähnlichen Loango's, und auch die Bölker des Innern scheinen fast alle ein gleichsartiges Idiom mit nur geringen Schwankungen zu reben. Wilson fand in der Sprache eines von Zanzidar nach dem Gabun kommenden Negers fast völlige Uebereinstimmung Bastian, Ab., Die deutsche Expedition. I.

bes Kisuaheli und Mpongwe, wie (nach be Page) Reger von ber Küste Wosambique's sich mit benen aus Kongo und Angola verstanden, so daß durch beibe Beobachtungen bie schon von Eudorus gemachte bestätigt würde.

Die Bunda-Sprache (chamando-se nao sem fundamento Lingua geral), bie weit in bas Innere Angola's verbreitet, auch in Caffange gesprochen wirb, erftrect fich an ber Rufte vom Coanza bis zum Lifuni ober Luffuni, an welchem Fluffe alle Bewohner fie gebrauchen, ausgenommen os moradores da Bança do Libungo, que fallao em Lingua do Congo. Nach Bowbich trifft sich bas Bunba füblich auch in Xila ober Augla, während Cannecattim bie Grenze in Matamas fest, wo bie Libolos bie Sprache ber Abundos und die Quisamas die Sprache von Benguela (na lingua Bunda quer dizer defensa) rebeten. brude bes Bunda finden sich in ber Sprache Benguela's ebensomohl, wie in ber Congo's, bie ihrerfeits wieber bis Mayomba (wo ein ber Sprache ber Kama und Orungu am Cap Lopez ahnliches Ibiom beginne) reicht, aber ihrem eigentlichen Dialekte nach auf bas congesische Binnenland beschränkt ist, da schon die Mussoronghi an der Kuste Abweich= ungen zeigen, und bann bei Moanda ber Dialekt Kabinba's anset, ber mit bem Loango's eng verwandt ift. Die Boller bes Innern\*) reben bis über Mayumbe hinaus ahn=

<sup>\*)</sup> Estos cafres usam muito de acenos et têem maneiras de se expressarem por elles de forma que se não podem escrever. Por exemplo: Querendo mencionar qualquer objeto que vae fugindo ou desapparecendo, dirigem a vista para elle, estendem o

liche Munbarten, so baß man nur selten bei ben nach ber Küste gebrachten Sklaven verschiebenartige Bezeichnungen finbet.

Die Weißen werben an ber Loango-Küste mit bem in Angola gebräuchlichen Worte Munbele bezeichnet, wogegen sie bei ben Mandongo, die ben westlichen Negern ben Namen Beviri geben, Mungongo heißen sollen (und Muzungo im Reich bes Cazembe). Die Neger bes Innern (jenseits Mayumbe) werben oft unter ber allgemeinen Bezeichnung Matuto (ober Bakunja) zusammengefaßt. Die Lingster ober Dollmetscher nennt Magyar (in Benguela) Kalei.

Die Congesen heißen Ba=si=Congo ober Leute (Ba ober Bantu) bes Landes (inst ober m'si) Congo, bie Loan=gesen ebenso Ba=si=Loango ober auch Basi Boali (Musi=Boali ist ein Einzelner, wie ber Mori=Congo). B'Yomba (Mayomba) sind bie Bewohner Wayombe's. Die Anwohner ber Küste werden in allgemeiner Bezeichnung Bawili (Ma=wili) genannt. Die Bantetje (Mantetje) leben in Shin=tetje. Es werden auch unterschieden Basi Umbu (Leute ber Küste), Basi Umschitu ober M'situ (Leute bes Busches ober Balbes) und Basi=Tando (Leute bes Innern). Im Gegen=

braço direito para o logar donde elle estava, e dando estalos com os dedos, pollegar e index, acompanham com a bôca en um som agudo o monosyllabo repetido: Gúió, Gúió, Gúió. Quando querem dezir que ao sol posto chegaram a um lugar designado ou que lhes acontecen tal caso, dizem: Zua-Chó, accompanhando esta altima palavra com uma passagem da palma da mão pela bôca. Para indicar a hora do dia, fazem um gesto, apontando para a altura do sol. Usam ainda de outros sons e accionados (Gamitto).

satz zu ben Basintando (Ba-si-Tando) ober Leute bes Innern, auf welche bann bie Mayumbe folgen, faßt man die Bewohner bes Küstenlandes von Loango als Bawili zusammen.

Die Bewohner Bomma's nennen sich Basi=Inbomma, und in Tschivangi (Porta=ba=Lenha) wohnen bie Basi=Tschi=vangi; Baschi Gon ift bas Land (bie Bewohnung) Kabinba's.

Buto foll Eingeborener bebeuten, mahrend Andere bas Wort als einen Lanbstrich mit Balmen erklaren.

Aus Brasilien bemerkt Burmeister: Man nennt bie Schwarzen nie Negros, sonbern Pretos (Fem. Pretas), was schwarz bebeutet, Negro ist ein "Liebkosungswort"; an ber Küste bagegen ein Schimpswort, weshalb man auch bort Pretos substituirt.

Drittes Capitel.

Sitten und Gebräuche.

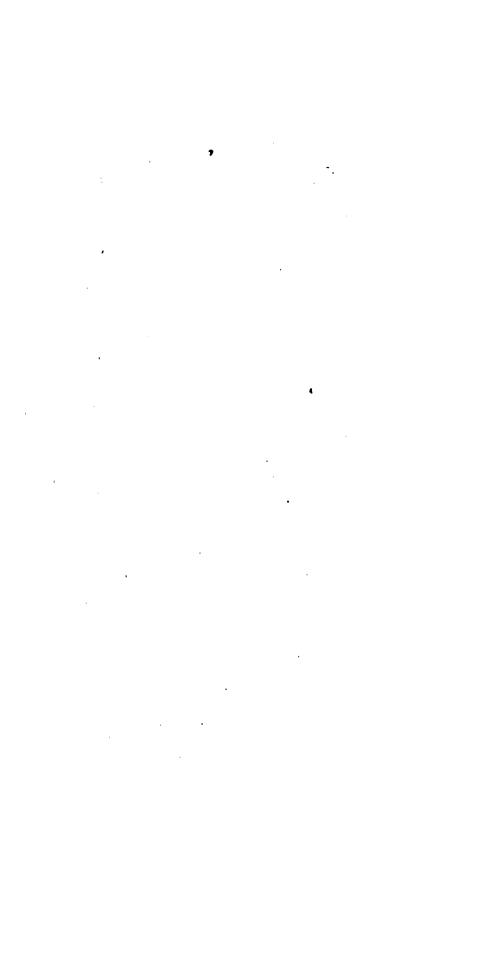

Die Familie, wie in allen primitiven Verhältnissen, trägt ben patriarchalischen Charakter. Während indeß in Ober-Guinea das Weib in geknechteter Stellung neben dem Sklaven steht, treten vom Gabun an bereits Ansprüche auf Gleichberechtigung ein, die sich dann bei Balonda u. s. w. zu wirklichen Vorrechten der Frau erhöhen, und auch an ber Loanga-Küste sinder prinzenkaste.

Die im Orient nur bem Reichen mögliche Pluralität ber Frauen vermehrt ben Reichthum in Afrika, wo jebe hinzu erworbene Frau neue Hülfe bei ber Arbeit abgiebt. Unter ben verschiebenen Frauen giebt est indeß Abstusungen, und oft lebt ber Neger mit Concubinen, darf sich indeß nur von berjenigen Frau, die ihm legitim vermählt ist, seine Speisen kochen lassen. Das Heirathen in Berwandtschaftsgraben ist verboten, und Bettern betrachten sich als Brüder. Unversheirathete Frauen besitzen keine eigene Hütte und schlafen, wie als Mädchen, mit der Mutter, oder wo sie einen Mann antressen (als Hure). Es ist deshalb stets das Bestreben, die Töchter balbigst zu verheirathen (ihnen den selbstständigen

.

Hausstand in der Umzäunung des Mannes zu verschaffen), und viele versprechen sie deshalb bereits als Kinder, ohne jedoch dadurch der (an altbabylonische Sebräuche erinnernden) Ceremonie überhoben zu sein, der sich das in die Pubertätsperiode eintretende Mädchen in der Casa das tintas (Kumbeh) zu unterziehen hat. Nur das von einem Prinzen schon in der Kindheit für sich in Anspruch genommene Mädchen ist der öffentlichen Preisstellung enthoben. Die Bestimmung, das tein Mädchen sich verheirathen darf, ehe sie nicht als Gemeingut ausgeboten ist, fällt in das Capitel von den communalen Ehen. Ein Prinz kann sich nicht verheizrathen, ohne seine Zähne geschieht, sindet ein Fest statt, um die Gesundheit der Zähne zu bewahren.

Die Kleibung besteht in einem um die Hüste geschlasgenen Tuche, das vorn gedoppelt als Schürze niederfällt, und über welchem die Vornehmen ein Fell tragen. Das der Leoparden ist nur dem König erlaudt. Der Oberkörper wird mit einer Jacke oder (auß Fasern geknüpstem) Ueberhang bedeckt, der Kopf (der Häuptlinge) mit einer runden Mütze. An den Handknöcheln und Armen werden Ringe verschiesdener Art (auß Eisen oder Kupser) aufgezogen, geschlossen oder sedernd mit halber Dessnung, theils zum Schmuck, theils als Fetischamulette, zu denen auch Bindsaden, ost mit Anhängseln von Ruscheln, Jähnen u. dgl. m. dienen. Um den Fußknöcheln tragen Vornehmere einen silbernen Ring, Franzen die Wessingringe, die ost durch ein Tuch ober untergebundene Lappen gestätzt werden, nur nicht auf den



Fuß zu fallen. Auch an ben Fingern ober Sala (Sala=nene sber Daumen) werben Ringe getragen.

Die Knaben haben ben Kopf geschoren, bis auf einen Halbmond über ber Stirn, die Mädchen außer einem Bürstensbüschel auf dem Scheitelwirbel. Erwachsene tragen einen schmal abgetrennten Kranz ober verzierende Linien auf dem niedrig geschorenen Hinterkopf. Viele haben den größten Theil des Kopfes glatt rasirt. Nach Süden treten sonderstare Frisuren zu Tage, wie sie sich auch im Osten unter verschiedenen Formen finden.

Der Oheim besitzt nach bem Neffenrecht väterliche Autorität, und die Eltern nebst den beiben Oheimen heißen Komba (Geschwister).

Die den Kindern anfangs provisorisch von den Eltern und dann von den Oheimen gegebenen Namen wechseln später im Leben nach verschiedenen Anlässen. Für die Europäer erfinden die Neger meist kennzeichnende Namen, die nach Aehnlichkeiten mit Thieren oder aus anderen Besobachtungen entnommen werden. Wich hatte man meiner Erkundigungen und Aufzeichnungen wegen Tanga Boala (Odrser-Erfrager) getauft. In Bomma war ein haariger Portugiese als Pongo (Gorilla) bekannt, ein Anderer hieß das Faß u. s. w.

"Sobalb das Kind zur Welt gebohren und von bem Priefter geheiligt und der Teufel ausgebannt ist, bekommt baffelbe, falls es vornehmen Eltern zugehöret, drei untersschiede Rahmen (wiewol nur einer gebrauchet wird), erftlich von dem Tage in der Woche, an welchem es ge-

bohren, zweytens insosern es ein Knäblein von seinen Großvätern [wie bei ben Hellenen], das Mägdlein aber von ihren zwey Großmüttern. Jeboch nehmen es die Mohren so genau nicht, indem auch Eltern sind, die ihre Kinder nach ihrem eigenen Nahmen oder nach Jemanden aus der Freundschaft benennen lassen. Nachgehend nehmen mit den Jahren auch die Nahmen zu, hält sich Jemand wohl im Kriege, bekommt er noch einen Ehren = Nahmen, der mit seinen Helbenthaten übereinkommt, schlägt Jemand einen großen mächtigen Feind darnieder, fället Jemand ein wilbes Thier, so hat er allemahl einen neuen Nahmen zu hoffen" (in Guinea) 1700.

Die einfache Bekleibung bes Negers, bie einen großen Theil bes Rorpers frei läßt, führt an fich auf ben auf ber haut selbst in ber Tattowirung angebrachten Schmud, besonders bei ben schmudliebenben Frauen, mahrend man ibn bei ben vollstänbiger bekleibeten Männern an ber Rufte Dagegen zeigen einige Stämme aus bem meniger fiebt. Innern (ber Bassundi, Bakunja u. f. w.), wo bie nach ein= heimischer Beise aus Baumbaft hergestellte Kleibung sparsamer ift, ausgebehnte und zierliche Tättowirungen. An ber Ruste stellen die Frauen die Tättowirungen (Zamba) auf Bruft und Ruden baburch ber, bag fie eine Rabel unter ber Haut einführen und barauf einschneiben. So auch zeichnen fich die Frauen unter ben Mufforonghi mit Zamba zam kentu. In Chicambo laffen fich bie Mabchen auf ber Bruft (zwischen ben Bruften und bann herab bis zum Nabel) einen Streifen und Schnörkelverzierungen mit einem Messer eintättowiren, und die Schnitte bleiben für einige Tage mit einem dicken Schorfe bedeckt, der dann abfällt. Auch sonst interessante Parthien des Körpers werden gern verschönert mit der (in Loango) Malunda genannten Tätto-wirung. Wie Zuchelli ausfand, geht der Neger nackt, weil von Cham stammend, der seinen Bater entblößte.

Der Neger trägt seinen Schurz bei ber Arbeit zwischen ben Beinen burchgeschlagen, und in solchem Aufzuge marsschiren auch meistens die Träger ber Tipoya. Sobald ste sich indeß einem Dorfe nähern, das durchzogen werden muß, lassen sie ihr Gewand bis über die Kniee herabsallen, und es würde Zänkereien absetzen, wenn sie ohne diese Regulizung ihrer Kleidung auf der Straße sich zeigen sollten. Den geschätztesten Schmuck bilden ächte Korallen (blaßrother Farbe in länglichter Form), besonders wenn auf einer Elephantenssehne aufgereiht.\*)

Jeber freie Neger \*\*) muß, um anftändig zu erscheinen, ein Chicuello (Thierfell) ober Kanda (zur Bebeckung ber Genitalien) über seinem Leibtuch als Schurze nieberhängend tragen (wie die Kaffer). Beim Begegnen sagt ber Neger

<sup>\*)</sup> Ils ont les poils de la queue espais comme des petits joncs, noirs et luisants, lesquels sont tant plus beaux, forts et de grand prix qu'ils sont vieux. Les habitants en usent pour ornement autour du col, principalement les Seigneurs et dames au Royaume d'Angola et lieux circumvoisons. Et ils en sont si amateurs et curieux, qu'ils s'exposent au danger de leur vie pour en avoir (Einiboten).

<sup>\*\*)</sup> Tout le monde est obligé de porter une pièce de pelleterie par dessus ses habits (in Loango). Les hommes portent de longues pagnes (dont le bas est ordinairement bordé d'une frange).

zum Gruß Malembe, und es wird ihm mit Umpollo geants wortet. Wenn es Quirille bes Regers ift, nicht die Hand zu geben, reibt er beim Begegnen die Handstächen zusammen. Auch vor bem Reichen der Hände schlägt man sie zusammen.

Die feinen und seibenartigen Bastkleiber (Lelibetite) kommen aus ben Lanbern bes Innern, aber auch fcon in. Mayumbe werben solche verschiebener Textur gefertigt unb in Falten mit Franzen zu Rleibern übereinander genäht. Bongolo fula ift feine, Gombo (vuata) grobe Qualitat, Santoto geftreiftes Beug. Auch werben in verschiebenen Sorten unterschieben Ingombo be Sono, Ingombo Umpembe, Ingombe Anfuadi, und (als feinfte) Ingombe lombua. Loango zeichnet fich burch feine Matten und Ginsagtorbe") aus, und bie Elephantengahne merben besonbers in Chi= lunge gefdnist (mit jugespitten Rageln). Die fogenannten Mafuta=Mugen, mit erhabenen Duftern, tommen vorzugtweise aus bem Grenglande Rakongo's und Mayumbe's. Der Schmied arbeitet, wie andere Ragel (luzenga), auch bie zum Einschlagen in ben Fetisch (Banba inkissie ober bater o fetiche) gebrauchten, bie lobaus genannt werben.

In Bakunja (zwischen Jangela und Bayaka) werben geschätte Töpferwaaren verfertigt und gebrannt; in bem zu Bakunja gebörigen Basanze (zwei Tage von Jangela) treffsliche Schwerter, in Basundi besonbers schön die verzierten Aupferringe, geschickte Holzs und Taselschnikereien am Zaire,

<sup>&</sup>quot;) Der Königsfinhl ift "von weissen und schwarzen Balmzacken sehr kinftlich gemacht, fast auf die Weise, wie sie ihre Körbe flechten" (in Loungo).



verzierte Zeuge und vielmuftrige Matten in Loango, feine Mattenkleiber in Mayumbe, gewirkte\*) Müten in Kakongo, wo man auch Thonkruge (Baze) brennt. Mus ber Rinbe bes Umkondo (Imbundero-Baum, ber auf feinen Zweigen Orseille liefert) werben Stricke gefertigt. Die Banaka und Mantetje verfertigen bie Graszeuge (Umpusso) aus ber Umpuffu=Pflanze, feiner (Bischetje) ober gröber (Binebitolofe). Ein voller Anzug heißt Gombili Gombo in Loango. Portugiesen erhanbelten für Loanba bie Banos Sambos genannten Tücher in Kabinda (zu Drapper's Zeit). Tücher, welche man sonst nirgend webet, sennb ohne Bilber und nur mit hoch erhobenem Werke gemacht, wie in Holland bas so genente Raffa." In Katongo wurden bie "Kuffenblätter" genannten Tücher von ben Hollanbern er= banbelt.

Der Fusi (Schmidt) ober Metallarbeiter, ber sein Zauber=Rattel neben sich zur Hand hat, legt die Umkanda (Blasedälge aus Holz mit Griffen von Ziegenfell) vor das Thonrohr (Umschella), das in das Feuer ausläuft, und hitzt die Rohlen. Dann wickelt er die zerschnittenen Kupferstücke in Bananenblätter und umhüllt diese mit Erde, die durch Wasser angeseuchtet und mit versaulten Pflanzen zu einen Teig geknetet ist. Die so gebildete Kugel, aus der die Enden

<sup>\*)</sup> His head was covered with a bonnet of very fine cloth made from the palmtree, with works of alto and basso relievo, ressembling the texture of velvet-satin (j. Murray), matter bie fellifeibung bes Königs von Congo mit rothem Luch theilweis überbedt war.

ber Bananenblätter hervorftehen und eine Communication offen halten, wird auf ben Rohlen geglüht, und bann (nach allmähliger Auffüllung burch bingugeworfene Rupferftude) burch Ginftogen eines Stodes in bie obere Deffnung ber Fortgang bes Schmelzprocesses geprüft. Die ringartige Thon= form (mit bem beschnitten Holzmodell, das durch Brennen bes Thons vertoblt war, barin) wird in weiche Erbe festgesett, und bann gießt man aus ber, mit einem umgebogenen Ameigstock aus bem Feuer gehobenen, Rugel, bas fluffige Rupfer in bie Deffnung binein. Nach bem Ertalten mirb bie Form zerbrochen und ber Kupferring, nach Abschneiben bes Anfates, mit einem Meffer polirt. Wer bie Nacht vorher ben Beischlaf geübt hat, barf ber Arbeit nicht zusehen, ba biese sonst mikgluden murbe. — Motisie Mimi (in beren Saus fich unter anderen Sachen ein Rofenkrang findet) "barf nicht von solchen, die Nachts ehelichen Beischlaf gepflogen, an= gerührt werben" (nach Dapper).

Bon ben auf ber Jagb getöbteten Thieren gehört ein Bein, mit Fleisch baran, bem Grundherrn, und ber Knochenschäbel bem Fetisch, auf bessen Platz er niebergelegt wirb.

Der Fischfang wird mit Reusen betrieben, durch Absichließen kleiner Wasserarme am Fluß ober auf dem Weere durch große Netze, die in den Canoes durch die Brandung herausgesahren und dann nachher, unter Versammlung einer großen Wenschenmenge, die den Fang zum Einkauf erwarten, an das Land gezogen werden. Die dem Fetisch heiligen Palmen finden in den Dörfern sorgsame Pflege als Basinzamba Wokisso-umsie.

Bei ber Bereitung bes Palmweins \*), von bem bem Fürsten gewöhnlich ein Antheil zu liefern ist, besteigt man ben Baum mit einem Schnell-Strick, um die Fruchtschalen anzulegen ober bei ihrem Gefülltsein herabzuholen, was bes Morgens zu geschehen pslegt.

Die Negerfrau legt ihre Pflanzungen an verschiebenen Stellen und möglichst versteckt im Busche an, um nicht die Aufmerksamkeit und badurch den Neid eines Fetissero, der ihr nachstellen könnte, auf sich zu ziehen. Gelangt die Frau durch Fleiß und Arbeitsamkeit zu einem Wohlstand, der sie unter ihren Nachdarn kenntlich macht, so wird sie angeklagt, mit Hülse des Fetissero geschäftig zu sein, und sie muß sich dann dem Ordal des Cassa-Essens unterziehen.

Das in Mayumbe cursirende Mattengeld ober Umbongo (von dem 100 der befranzten Quadrate 1 Pano oder Tuch=
stück gelten), das auch zum Einwickeln bient oder, zusammen=
genäht, zu Kleidern, wird an der Küste nur noch bei Be=
gräbnissen verwandt oder zu symbolischer Bezahlung bei
der Ordnung von Cabalen, wie meistens auch die Abgesandten
der Fürsten ein Stück besselben in der Hand tragen.

Merolla erwähnt (neben kupferner Makutas) bas Zeug= gelb Intagas und (feiner) Folingos ober (europäische) Bi=

<sup>\*)</sup> An ber Ofitliste wird besonders Raphia vinisera zur Palmweinbereitung benutzt, neben der Dattelpalme oder Jindi (nach Kirk). The best liquor is drown from the oil-palm, but it injures the tree, the cocoa-nut (cocos nucisera) also gives. on the Western coast at least, a first rate wine (s. Burton). Außer dieser Palmeira mansa erwähnt Lacerda die wilke Palme, Uchinda, als den [indischen] Sura genannten Pein producirend.

werben) in Gebrauch. Tucken fand ein Spiel mit 20 Rund= löchern am oberen Zaire.

Außer dem Hanf, der in der Konde-Liemba genannten Pfeife geraucht wird, dient den Negern als Berauschungs= mittel (an der Loango-Küste) der Palmwein, in seinen verschiedenen Sorten, als Bivuvu, Manjeva (der Oel= palme) und Puvu oder Matombe.

Aus Loango wurde mir von Jongleuren erzählt, bie zur Beluftigung des Publikums sich die Zunge einschneiden und heilen, den Bauch schlitzen und andere Taschenspieler= kunststude\*) treiben.

MIS Musikinstrumente werden gebraucht die (bei den Mussoronghi) Kangi genannte Trommel, als Goma (Sitztrommel), Dungo (Stehtrommel), Boebo (Bastrommel), Baca (Handtrommel), Kula (Schlagtrommel), Umkwanga oder Unquanga (Schütteltrommel), dann die Trompete (Bacuve-basungo), die Maultrommel (Salisueta), die Guitarre (Sambi) oder Sanse, das Bansa genannte Klimperbrett (Warimba) u. s. w. Die Koko (Konko) genannte Holztrommel mit Schlitz wird in den Händen zweier Träger geshalten oder liegt auf Holzblöden (zur Resonanz), als Signaltrommel dienend.

Battel ermähnt als Inftrument bes Königs von Loango

<sup>\*)</sup> Der Rgembe "camina sovente capivolto con le mani per terra e co' piedi all'aria, facendo a guisa de Giocolieri cose stravaganti e la maggior parte laidissime. Vantasi di profonda intelligenza nella Cutamanga (così chiamano i Neri l'arte di predire i futuri avvenimenti) e di possedere una occulta, ma infallibile e sopranaturale virtu di risanare qualosique infermita" (Cavagi).

bie Trompeten (Dembes) ober Pangos, made of the greatest elephant-teeth (hollowed and scraped light). Aussgehöhlte Hörner von Elephantenzähnen "findet man große und kleine, ein jedes nach dem Waße den Klang wohl zu bilben" (j. Dapper).

Der Tobte wird in warmem Wasser gekocht, bis die Haut abschilsert, und dann (nach Waschen mit einem adsstringirenden Decoct) über einem Feuer trocken gedörrt\*), um ausbewahrt zu werden, bis die Geschenke vorbereitet sind und der große Holzsarg beendet ist. Zieht sich dieses allzu lange hin, so mag man den Körper begraben, behält aber Nägel und Haare (und zuweilen die abgezogene Haut) für die seierliche Bestattung zurück. Außer durch Wasschen mit Wandioca-Absochung, soll die Präservirung der Leiche auch badurch unterstützt werden, daß man ihr Branntwein einsgießt und sie darin tränkt.

Andere begraben den Körper für 24 Stunden in der Nähe des Hauses und lassen dann Nägel und Haare im Sarge zurück, vor dem die Besuche der Leidtragenden emspfangen werden. Die Todtenklage sindet sich als Tamba bezeichnet.

Der Tobte liegt auf einer Matte ober auf einem Rlot,

<sup>\*)</sup> Le defunt en Congo (la face tournée vers le couchant est lavé d'une coction de manioc, sêché au dessus d'un feu continuel, mais léger (les intestins vidés sont sechés), enduit d'une couche épaisse de terre rouge, couvrit des étoffes (plaques) et entrainé à la fosse dans laquelle on a élevée une maison sans toit. On lui 'sert de manger et de boire, remet le toit, couvre le tout de terre, laissant quelques pierres pour indiquer le lieu.

und sie "verschneiben ihm die Nägel und scheeren bas Haar ab" (Dapper).

Die Trauerceremonien über einen Tobten sind ausgesbehnt, besonders bei Reichen (Tschina Kiambongo), um beren Grab Gefäße gestellt werden, dem Borübergehenden zu zeigen, daß er im Leben Eigenthum besaß. Der Tobte wird beim Sonnenausgang (früh am Morgen) beweint, und Abends gegen Sonnenuntergang. Blau ist Farbe der Trauer, und außerdem werden schmutzige oder zerrissene Gewänder ans gezogen.

Die Borbereitung ber Leiche, wenn ein angesehener Mann verschieben ist, nimmt lange Zeit in Anspruch, bie Gräber werben burch bie (in Wolembo) M'ti genannten Pfeiler mit Aufsägen barauf bezeichnet. Nach einem Tobessfall wird die Hütte dem Berfall überlassen, und wenn ein Brinz stirbt, das ganze Dorf verlegt.

In einem Klageliebe, wie bei Begrabnissen gesungen, heißt es:

Kumma lemba Kissi angoloku tate ofua (Kumma lemba usingoloku bangula makuta) Ohne Kraft sind wir jest, seit ber Bater gestorben.

In Rabinda werben die Todten mit ihren Beigaben sehr tief in der Erde beigesetzt, in einem gemeinsamen Friedshof, und die Reicheren pflanzen dann eine besondere Pflanze auf das Grab der Jhrigen, um es wieder zu erkennen. Auf die Gräber (Mabulu-Mavumbi) der Könige von Angon wird ein heiliger Baum (Sanda) gepflanzt. Nach Bossmann wurde bei Krankheit den Bäumen geopfert (in Guis

nea), und in den Camerunbergen wird das Leben sym= pathisch mit dem eines Baumes verknüpft.

In Angola werden die Tambe oder Mutambe genannsten Todtenceremonien, die man bei einer auf dem Felde errichteten Hütte (wohinein zerbrochene Gefäße und Pfeisen gelegt sind) feiert, mit der Verzehrung eines Schweines besichlossen, dessen Schweines des sch

Beim Tobe fällt bas bewegliche Gut nebft ben Sklaven (und ben Frauen, soweit fie bem Stande ber letteren an= gehören) bem Meffen zu, ober auch bem Gohn einer Sklavin, wenn ein solcher vorhanden ift, mahrend die Wittme, beren Familie die empfangene Witgift von den Berwandten des Berftorbenen gurudbezahlt werden muß, fowie die freien Rin= ber (außer ihrer eigenen Chimbete ober Butte) nur basjenige besitzen, mas ihnen ber Bater mahrend bes Lebens Indessen steht dem Onkel (bem Bruidenkweise überließ. ber bes Baters) die Enterbung seines Neffen zu, wenn er folche unter Bufammenberufung feiner Sklaven und ber Familie feierlich vor feinem Tobe erklart. Die mährend bes Lebens aufgehäufte Fazenda, bie burch brei verschiebene Schluffel, die ben Erben übergeben find, verschloffen gehalten mirb, bient zum Ginmideln ber Leiche, und follte etwas bavon für andere Zwede zurudgehalten ober verun= treut werben, so murbe die Chimbinde (bie abgeschiebene Seele) aus bem Grabe gurudtommen und Unheil anrichten. Der Wittme verbleiben indeß noch die Mandioca-Pflanzungen, welche sie selbst mahrend bes Frauenstandes angelegt hat.

Der Oheim (Ingul=i=casa), ber Macht über seinen Neffen (Muana=i=casa) hat, wird als Tate (Bater) angerebet. Der Vater besitzt keine Gewalt über seinen Sohn, ben er nicht, wie ber Oheim ben Neffen, verkaufen kann, und bei eintretender Scheidung folgen die Kinder ber Mutter, weil bem Bruder berselben, als Oheim, gehörig. Die Kinder mögen dann von der Mutter erben, während das Besitzthum bes Vaters auf seinen Bruder oder Neffen übergeht.

Ueber bie Erbichaftsverhaltniffe in Guinea fagt Bosman: "Der Bruber ober bie Schwesterkinder find bie recht= mäßigen und allein zuläglichen Erben, fo bag ber altefte Sohn in ber Familie seiner Mutter Bruber Gut erben muß ober auch beffen Sohnes, wenn er einen hat, und bie älteste Tochter ihrer Mutter Schwester Gut ober auch beren Tochter, wenn sie eine hat, erblich nehmen muß. Die von Baterseite noch lebenden Freunde, als der Bater, Bruder und Schwester werben por nichts gerechnet und folglich zu teiner Erbichafft gelaffen. Run miffen aber bie Dobren hievon keine rechte Ursach zu geben, doch glaube ich selbige in Ansehung berer im weiblichen Geschlecht vorgehenben Ueppigkeiten eingeführet zu fenn (wie auch in Inbien). Gesett nun, daß bergleichen Erbnehmer nicht wären, so wird bas Erbgut zwischen Bruber und Schwester getheilet, und wenn auch biese nicht zugegen, so fället es auf bie nachsten Anverwandten mutterlicher Seits."

\* Der Ehemann tauft seine Frau burch bie Mitgift, bie ihrer Familie bezahlt wirb, und baburch bleibt biese für jene, im Falle bes Entlaufens, verantwortlich, und muß auch, wenn fie fterben follte, Erfat ftellen. Bum Unterfciebe von ber Stlavin fteht ber freien Frau allerbings bas Recht zu, in ihr Dorf zurudzukehren, aber bie Bermanbten muffen bann Alles basjenige für fie auszahlen, mas ber Satte neben ber Mitgift noch für fie verlangen tonnte, und im Falle bieg nicht geschehen follte, murbe bie bigher freie Frau als Stlavin zurückgegeben werben muffen. Rechte bes Mannes über feine Frau geben bann auch auf Die ihn beerbenden Bermandten über, bis fie von biefem burch längere Ceremonien (die in manchen Punkten mit den in Oregon gebräuchlichen übereinstimmen) aus dem Unter= thanigkeitszustande entlassen wird. Je angesehener Gatte im Leben mar, befto läftiger find bie Berpflichtungen, bie nach seinem Tobe ber Wittme aufliegen, und bie eines verftorbenen Prinzen barf meber auf Bett noch Stuhl, fon= bern nur auf ber Erbe ichlafen, barf keine gefalzenen Speifen, noch sonft gewürzhaft zubereitete Gerichte, sonbern einzig Burgeln und Rrauter effen, barf fich nicht schmuden, weber ihr Geficht maschen, noch bas haar frifiren laffen, fur bie gange Zeit, mann ber Rorper über ber Erbe fteht, und von allen biefen laftigen Entbehrungen tann nur fpe= cielle Erlaubnig ber Bermanbten bispensiren. grabniftage umgeben bie Bermanbten bes Berftorbenen bie Leiche, und die abgewendet bavor hintretende Gattin hat ben hinteren Rörper zu entblogen, auf ben fie Stochfclage empfängt, bis es ihr gelingt bas nächste Baffer zu erreichen, in welchem sie sich mascht. Auch bann jedoch bleibt ihr noch bas Zusammenleben mit einem anbern Manne so lange

verboten, bis von ihren Eltern bas fruher empfangene Gut ben erbenben Bermanbten gurudgegeben ift.

Einer verheiratheten Frau kann es burch die Quirilles untersagt sein, aus der Hand irgend eines Mannes direct etwas zu empfangen, und die Gegenstände sind auf die Erde niederzulegen, wo sie aufgehoben werden. Mitunter schließen diese Fetischbeschränkungen selbst den eigenen Satzten ein, oder untersagen auch dem Bruder seiner verheirratheten Schwester ein Object direct aus seiner Hand zu übergeben. Besonders eisersüchtig werden die Frauen in Mayumbe gehütet, und es mag Todtschlag durch den Shesmann folgen, wenn Jemand, vielleicht unwissentlich, die ihm angetraute Frau berührt haben sollte.

Auch die bei vielen Völkern wiederkehrenden Gebräuche gegenseitiger Vermeidungen innerhalb der Familie, indem Schwiegermutter (Umquvecaz) und Schwiegersohn (Moena) sich nur aus der Entfernung unterhalten dürfen, (mit niesbergeschlagenen Augen, ohne sich anzusehen), nur verstohlen mit einander verhandeln und beim Begegnen mit abgewendetem Gesicht vorübergehen. Dasselbe sindet sich in Afrika bei den Ashantie, bei süblichen und (in den Ababbes) bei östlichen Stämmen, dann vielsach in Amerika, in Indien und sonst.

Für die Zeit der monatlichen Reinigung bleibt die Frau (wie in vielen Gegenden) in einer besondern Hütte (Compili oder Jombuili) zuruckgezogen, ohne weder den Shemann, noch den Bater, noch den Oheim zu sehen, und sollten sie ihr zufällig begegnen, bedeckt sie das Gesicht mit



ben Fingern. Bum Zeichen ber Menstruation wird ein schwarzer Punkt der Nasenwurzel eingebrückt, und Mädchen pflegen sich bann Leib und Gesicht mit rother Tacula=Farbe Während ber Saugezeit barf ber Chemann au beidmieren. bie Frau nicht berühren, und hat ihren Plat burch eine andere zu erseten, bis bas Rind auf ben Füßen zu steben permaa. Das Reugeborene wird forgsam im innerften Zimmer bes Sauses gehalten, bis bie Ceremonien bes Ausganges lege artis vollzogen find, und oft barf es ber Bater In ben Perioben ber Schwangerichaft selbst nicht sehen. hat sich bie Frau je nach bem Stabium berfelben mit ben von verschiedenen Ganga gelieferten Amuletten und Talis= manen zu behängen, bamit bie Entwickelung bes Embryo gludlich von ftatten gebe.

Ueber die Geburt von Zwillingen bestehen verschiesbene Vorstellungen nach localem Wechsel, wie auch in ansbern Theilen Afrika's, und Bosmann z. B. aus dem Hauptsort Benin's berichtet, daß "solches vor ein glückliches Zeichen angenommen, auch alsobald dem Könige zu wissen gethan, der sich darauf mit allerhand musikalischen Instrumenten lustig erzeiget. Weil aber der Wann besorget, es möchte seine Frau die Zwillinge nicht säugen können, so bemühet er sich um eine Säugamme, welche ihm ben abgelegtem eigenem Kinde das seinige nähren könne. Dagegen sindet sich ein Widerspiel in dem einzigem Dorfe Aredo des ganzen Königreich's Benin, allwo man grausamlich umgehet mit einer solchen Frauen, sintemahlen sowol Wutter als Kind allsofort um's Leben gebracht und nachgehends dem Teusel

aufgeopfert wird, welcher nach ihrer Mennung in dem nechst gelegenem Gehöltz sich aufhält, doch kan der Mann im Fall er bemittelt ist, seine Frau retten und an deren Stelle eine Sklavin opfern, vor die Kinder aber ist keine Erlösung übrig." Bei den Ishogo werden (nach Du-Chaillu) die Zwillinge nebst ihrer Mutter sechs Jahre lang in einer Hütte verschlossen erhalten, die dann ein Fest ihren ersten Ausgang seiert. An der Loango-Küste wird von den Zwillingen oft der eine getödtet, doch muß bei einer freien Frau vorher die gesammte Familie zusammenberusen sein.

Die eigentliche Frau, als angeheirathet, kocht für ihren Gatten und besorgt seine Kleidung, zum Unterschied von den als Concubinen angenommenen. She die Frau indeß mit der Hut des Hausschattes vertraut wird, muß sie ihrem Gemahl seierlich in den Ceremonien der Lemba angetraut sein, und für diesen Ehrenposten werden, als treuer und verswandtschaftlicher Beziehungen entbehrend, oft Skavinnen vorgezogen. Man unterscheidet die Mukayami yakuela (die aus freier Familie geheirathete Frau) und die Mukayami amsbongo (die durch Kauf erwordene Frau). Neben den Frauen mit der Enganaisnene oder Hauptfrau (und ihrer Gehülfin Sambegilla) fanden sich die Mujagi (Concubinen) in Congo (nach Cavazzi).

Bei einer Vermählung schneiben Satte und Sattin, sowie ihre Bäter und Mütter, jeber ein kleines Stud Taback in eine Pfeife, aus der sie dann, eins nach dem andern, alle zusammen rauchen. Bricht Unfriede im Hause aus, so ruft man Zambi=impitu, sich auf einem Zauberteller

nieberzulaffen und Mann und Frau zu verföhnen. engere Berbindung wirb mit ber Cafalemba genannten Frau, bie ben Fetisch Lemba trägt, geschlossen, aber ber Lemba ge= nannte Malungu ist tostbar, da bem Fetisch ein geschmucktes Haus gebaut werden muß, so daß nur die Reichen sich solche Ausgabe erlauben konnen. Zwischen ben Thuren bes mohl= verschlossenen Lemba = Hauses, bas bie Schapkammer bes Eigenthumers bilbet, fteben zwei Baume, ein Baobab (3m= bunbero) für ben Mann und ein Mafumera (wilber Baum= wollenbaum) für die Frau. Sollte ber erstere ausgehen, so hat die Gattin ihrem Gatten Strafe\*) zu gahlen. Schlüffel wird Niemand Anbers anvertraut, als ber burch ben Lemba=Ring vermählten Chefrau. Dieser an ber rechten Sand getragene Ring wird über einem runden Raften (Lubu Lemba) verliehen. Außerbem wird mitunter noch für bie

<sup>\*)</sup> Malgré les punitions sevères auxquelles s'exposent les hommes et les femmes adultéres, la plûpart des femmes ne sçauroient pourtant y renoncer, pour les hommes, ils ne s'y abandonnent pas si facilement, par la crainte de la peine, mais les femmes trouvent encore le moyen de les debaucher, elles prennent leur temps que les jeunes hommes sont seuls et se mettant toutes nuës, elles jurent que s'il ne veut pas satisfaire leur passion infame, elles se plaindront à leurs maris, qu'ils les ont sollicitées à commettre adultère. Et quoiqu'un jeune homme fut aussi sage que Joseph, cela ne lui serviroit de rien, ce serait assèz qu'on le trouvât avec une femme dans cet état là, et quand même il voudrait se justifier, on croirait la femme et non pas lui, et on a vû des exemples de ce qu'une femme peut faire dans cette occasion. Il y en a d'autres, qui vont se fourrer doucement dans le lit d'un jeune homme et qui l'eveillans le menacent de faire beaucoup de bruit et d'appeler du monde et alors sa mort est inévitable (in Guinea).



zweite Frau, die einen Funsa genannten Sack mit Wilongo am Arm trägt, ein Haus gebaut. Es finden sich vier Arten von Lemba-Fetisch, verschieden nach den Figuren, und mit dem Besitz des Lemba ist die Quina (Xina) verknüpst, daß ein Huhn nie in Gesellschaft mit Anderen, sondern stets nur allein gegessen werden darf. "Die Kammern, darin sie ihren Reichthum bewahren, haben am hintersten Ende Tüheren", mit einem Hängeschloß (bemerkt Dapper). Die Fürsten in Congo ließen ihre Hauptsrau durch eine (Chiolla genannte) Jungsrau bedienen, der die Hut der Wassen ans vertraut war (nach Cavazzi). Die als Bossum mit dem Fetisch vermählten Frauen (in Guinea) waren (zu Bosman's Zeit) Stlavinnen und wohnten nur an dem Wochenstage ihrer Gedurt mit dem Ehemann zusammen.

Wenn sich Gatte und Gattin zur Vermählung in dem Mso Lemba (Lemba-Haus) treffen, legt sich der Mann einen großen, die Frau einen kleinen Kupferring an, und die Weihe des Fetisches geschieht durch Bespucken mit Brannt-wein. Wer in die Lemba-Geheimnisse eingeweiht ist, kann als Tata Lemba (Vater des Fetisch) den Fetischorden weiter verleihen, an einen Muena Lemba (Sohn des Fetisch), und der letztere, wenn er durch den Fetisch krank werden sollte, hat sich an seinen geistlichen Vater zu wenden, um durch bessen Milongo geheilt zu werden. Bei der Vermählung durch Lemba sind Mann und Frau gezwungen, sich gegensseitig Alles zu gestehen, einander eine klare Beichte abzuslegen, weil sie sonst, wenn zusammen essend, in Krankheit sallen würden. Der Fetisch Lemba kam von Mayumbe (wo

die Heiligkeit der She unverletzter erhalten ist), und dient dazu, die Frauen in Ordnung zu halten oder sie dei Unstreue zu strafen. Zur Erinnerung läßt sich der Hausherr vom Ganga die Molunga versertigen, die die Hauptsfrau trägt.

Bon Moanda bis Kakongo gilt es für ein Verbrechen, wenn Mann und Frau außerhalb bes Hauses ben Beischlaf üben sollten, da dadurch der Fetisch der Erde beleidigt wers ben würde.

Eine schwangere Frau barf Keinem ihre Schwangersschaft mittheilen, ehe sie nicht vor dem Fetisch M'zambi (ber auf einem Teller mit Milongo repräsentirt wird) durch den von ihm begeisterten Ganga für schwanger erklärt ist. Sie wird dann von dem Priester bemalt und mit einem Gürtel bekleidet, um leichter zu gebären. Die Entbindung wird durch anwesende Frauen oft mit Manipulationen unterstüßt.

Ein neugeborenes Kind wird als Lunda munso (mso) im Hause gehalten, und empfängt dann vor dem Ausgehen vom Ganga Lemba einen King, der nach seiner Ansertigung durch den in Kupfer arbeitenden Schmidt zwei Nächte neben dem Fetisch Lemba (Kissie Lemba) als Bündel gelegen hat. Bor dem Ausgehen erhält das Kind, um stark zu werden, Medicinen vom Ganga Boangi (des Kissie Boangi), und die fünsmonatliche Eingeschlossenheit ist für den Säugling (als Paka) erst dann beschlossen, wenn den Fetischen Kongo-Umbo, Sanziezamba, Masasie, Umkanji die entssprechenden Ceremonien dargebracht sind. In Aquapim dürsen Familien, deren Fetisch benselben Kamen trägt, keine

Zwischenheirathen eingehen. Aus Guinea (1700) erzählt Bosmann: "Sobalb bas Kind 7 Tage alt ist, stellen bessen Eltern ein grosses Mahl an, um ihren Anverwandten bie große Freude zu bezeugen, weil sie bavor halten, baß alsbann bas große Unglud bereits schon überstanden, lassen auch, damit ber bose Feind keinen Schaben zufügen könne, hin und wieder auf die Erde gekochtes Fleisch legen, um benselbigen nicht zu erzürnen."

Wird ein Krüppel\*) geboren, und wird dieses Probigium von den Sehern, als durch den Fetisch verursacht, erklärt, so folgt der Tod. Wenn Zwillinge (Shimba) oder Bani da bakisste (Kinder des Fetisches) aufgezogen werden, so müssen sie Alles, in Nahrung und Pflege, von ihren Eltern zu gleicher Zeit erhalten, weil sie sonst beide sterben würden. Umkisseansie oder (im Innern) Kischimbie heißen die lebendig begrabenen Kinder, denen die oberen Zähne vor den unteren ausbrechen. Kesa ist ein mit Zähnen geborenes Kind.

Wenn Jemand nach ehelichem Beischlaf, indem seine Frau sich ihm untreu bewiesen, krank wird, indem ihm sein Bauch durch Auswachsen eines zweiten schwillt, so bereitet der Ganga in Sogne ein Heilmittel durch den Fetisch Umsschittu, der Niemandem, außer dem Ganga, sichtbar, im Buschwald (Umschittu) lebt und dort in einem Hüttchen verehrt wird.

<sup>\*)</sup> Außer ben Abumbbu (Albino) wurden die mit krummen Küßen geborenen Abembela und die Neucacca ober Aguriam-bacca genannten Zwerge (in Congo) als Diener verwandt (nach Cavazi).

Unsambi ift ein Kamilien-Fetisch, ber ursprünglich von Bunfi in Moanda (bem Bater und ber Mutter Aller) berstammt, aber bann burch bie übertragene Rraft wieder Un= bere in Weihen befähigen kann. Bor feiner Reprafentation in einem Holzteller bekleibet sich ber Priefter in bem gu= gehörigen Coftum (aus Graszeug und einer mit Tagen bebangten Grasmute), und wenn ber Damon von ihm Befit ergreift, muffen fich Gatte und Gattin alle ihre Gunben gegenseitig gestehen, weil ihnen sonft Krankheit und Tob Schweinefleisch, bas ber Tetisch haßt, ift burch Quirille verboten. "Gin Mann, wenn er getrauet ift, wird von ben Freunden ber Frau nicht geachtet, ebe er feine Frauen tapfer abgeschlagen bat, ban mann er biefes getahn, alsban wird er erft unter ihr Geschlecht gerechnet, auch hat die Frau ihn um so lieber" (in Gobbi). Aehnliches wird (von Baper) in Beru und aus Rugland ergablt.

Beim Heranreifen zur Pubertät wird das junge Nädschen entweder durch benjenigen, der sie von den Eltern verlangt hat, in die Casa das tintas gesetzt (bis zur Berscheirathung), oder von den Eltern selbst, um den Heirathung) uwerden. Während dieser Zeit mögen die Besuchenden mit ihr spielen, ein Beiwohnen aber kann nicht stattsinden, da die Thur geöffnet bleibt, und Beischlaf nur dei Verschluß solcher erlaubt ist. Ist das Mädchen den Anzeichen nach zur Casa\*) das tintas entwickelt, so wird sie

ŀ

<sup>\*)</sup> Lembamento ou lemba he huma ceremonia que equivale ao casamento dos Negros, consiste em ajustarse huma doncella por certa porcao de dinheiro, que recebem os Pais, Maes on

beim Test von tanzenden Frauen in die Mitte genommen und plötzlich ergriffen, um nach der in der Zwischenzeit aufsgeschlagenen und ausgeschmückten Hütte gebracht zu werden. Nachdem ihr Eintritt bewerkstelligt ist, bleiben die Frauen, Klapperschüsseln schlagend, vor der Thür und singen: "Schon ist sie jung, schon bedarf sie des Wannes." In der Casa das tintas wird die Jungsrau von einem kleinen Knaben und Mädchen beim Essen bedient, und täglich kommt zum Unterricht eine alte Frau, die ihr den Körper roth bemalt. Bei Wännerbesuch wird sie zum Tanzen hers ausgerusen. Der Ausenthalt in der Casa\*) das tintas (Suati kumbi oder Chikumbe) mag fünf Wonate dauern,

Senhores, antes d'ella passar para o poder do Barregaō, vai estar oito dias em huma casa separada, chamada casa do uso, alli diariamente e a horas determinadas hum Negro que se diz feiticeiro, pondo a enteiramente nua, lhe dá unturas por todo o corpo et caetera, ajuntando certas imprecaçoens e formulas, com que se entrega ao Iteque (Idolo), para que lhe dè bom successo com o amante. Die Braut wird dann mit ausschweisenden Tänzen und Gesänzen gesciert, als Duicumbe (Königin), bis nach drei Tagen die Hochzeit beendet ist (Castellobranco e Torres).

<sup>\*)</sup> Eight days before the Lambamento, the girl is secluded and confined in a darkened apartment, where none are allowed to approach the casa de uso or house of use, but the shinglador or priest, who instructs the alambada or bride in various things, appertaining to the state of matrimony. She is then taken in procession to the Iteque or idol, and from thence to the house, where the festival takes place (in the district of Bengo). Bit in Assam wurden an der Goldfüsse Huren (Abrasees) in jedem Dorse eingesetzt, die sich (nach Dapper) durch einen Schwur verpssichten mußten, auch von den reichsten ihrer Buhsen nie über den sestgesetzten Preis zu nehmen.

bis die Insassin von einem Manne zum Beischlaf ober zur heirath verlangt wirb.

Gelangt die Tochter eines Prinzen zur Pubertät (im 11.—13. Jahre), so wird ihretwegen ein Fest veranstaltet, um sie dem Bräutigam zu übergeben, wenn sich ein solcher bereits gemelbet und um sie geworben hat. Sonst wird sie mit bemaltem Körper in der Casa das tintas ausgestellt, ob sich Jemand fände, der die Eltern für die erste Blüthe bezahle. Ist das nicht der Fall, so wird sie einem Stlaven übergeben, der das in Arracan früher den Priestern überstragene Geschäft vorzunehmen hat, und nachher mit ihr versheirathet bleiben mag, oder sie wieder entlassen.

Wie bie Madchen, reichgeschmudt und rothbemalt, in bie Ifon (Mfo) Chikumbe ober Cafa bas tintas, begeben sich bie Knaben in rother Bemalung und mit Walungu (Ringen) behängt in bas Cualma (Befchneibungshaus) zur Beschneibung, die burch ben Belin samba vorgenommen wird. Die Beschneibung hilft zur Kinberzeugung, und sollte fich Jemand unbeschnitten vermählen, so verfällt er bem Bolkswitz, der erzählt, daß seine Frau ihm heimlich bei Nacht ein Stücken ber Vorhaut abschneibe, nach acht Tagen wieder ein anderes, und so fort, bis nichts mehr übrig sei. Dem Tabula dibatula (beschnittener Mann) fteht ber Ibubo hibatula te tabula (ber noch nicht beschnittene Mann) gegenüber, und will Jemand, ber sich in ber Jugend (im 11. ober 12. Jahre) nicht hat beschneiben laffen, biefes später, wenn er erwachsen ift, nachholen laffen, so muß er vorher seine sämmtlichen Bermischungen mit Frauen bekennen, weil sonft die Operation Baftian, Ab., Die beutiche Erpebition. I. 12

einen schlechten Ausgang nimmt. In ben congesischen Rachbarlandern schließt sich bann an bie Beschneibung bie Puber= tatsweihe in ben Quimba.

Bei ben Mussorongho wird in der Zeit der Cazimbe eine größere Zahl von Knaben (von 5—6 Jahren) vereinigt, um an ihnen die Beschneidung\*) (Comtinta) gemeinsam zu vollziehen, und sie bleiben dann einige Wochen zussammen, dis das Ganze mit einem Fest beschlossen wird. Bei den Murundas sindet (nach Pintos) die Beschneidung im 18.—20. Jahre statt. Die das höchste Wesen Kalumbo verehrenden Moluwa üben die Beschneidung (nach Wagyar), und ebenso die Lodal, denen Kajanda der gute, Makitschi der bose Gott ist.

Wie in anderen Theilen Afrika's gilt geschlechtliche Bermischung mit einem noch nicht völlig mannbaren Mädchen
für schandbar, und den zur Berhütung dieser und anderer Ausschweifungen getroffenen Maßregeln wird mitunter die Seltenheit mißgestalteter Kinder zugeschrieben. Nach Dapper würde der erwähnte Act Regenmangel verursachen und das Land mit Dürre schlagen, wenn nicht eine Absindung mit dem König statt gehabt, welche er beschreibt: Wanneer het gebeurt (en 't gedeurt dikwils) dat een dochter, voor hare stonden gehadt te hebben, beslapen wort, moeten zy

<sup>\*)</sup> Incolae ut caeteri fere omnes hujus plagae habitatores Judaeorum more circumciduntur (in Loange). Non solum circumciduntur ut reliqui vicini populi, sed etiam tam viri quam mulieres cujuscunque ordinis cicatricibus sibi ipsis in juventute cultris factis totam exornant faciem (i. Pigasetta) Anzicani. Zu Merolla's Beit wurde in Bomma nicht beschnitten.

alle beide, in tegenwordigheit van eenige hondert menschen, by den Koning voor het hof verschijnen, en vertonen hoe zy met elkandre te werk hebben gegaen, met vele vreemde sprongen en plechtelijkheden waar na de Koning hen ontslagingh geeft.

Die aus Loango ober Schilfrohr hergestellten Häuserstehen meist auf einer Lehmerhöhung an einer Mattenwanb.
Bei fürstlichen ober heiligen Gebäuben werben statt ber Binsen Palmreiser verwandt.

"Jebes Haus ist rundherum mit Palmzacken, welche man zusammengeflochten, ober mit zusammengefügten Binsen ober aber Rohrstäben verwahret. Auch liegen zuweilen wohl 6, 8 ober mehr Häuser mit einem solchen Zaune umgeben" (f. Dapper).

In Congo wurden die unter einen Schutzeist gestellten Hatten zuerst nicht von deren Eigenthümern, sondern, zum Reinigen, von einem Priester bewohnt (nach Labat). Bersschieden von der Banza, als Sitz des Fürsten, wird in Congo das Dorf Libatto (Mabatto im Plur. oder Mabattos Mobatto) genannt.

Boote werben von Bombar (camba fuma) verfertigt, und (nach Tudey) kamen sie auf bem Zaire besonders aus bem Innern zum Verkauf herab. Im Seedistrict verfertigen bie Eingeborenen auf ihren Werften auch Schiffe für ben europäischen Kustenhandel.

Die aus bem Innern stammenben Sklaven sind in Folge ber bis vor Kurzem bort (zuletzt unter ber Bezeichnung "freier Colonisten") fortbauernben Ausfuhr jetzt noch zahl= reicher, als es ber Natur ber Verhältnisse entsprechen würbe,

und können unter Umftanden gefährlich werden. Auch kommt es mitunter vor, daß fortgelaufene Sklaven selbsteftandig regierte Dörfer bilden, wie das des Biter Braya (zwischen Banana oder Moanda), durch dessen Begelagerung zuweilen der Küstenweg unsicher wird. Einige der angessehensten Posten im Lande sind durch Sklaven, die nach ihrer Freilassung aus Brasilien oder Westindien zurücktehrten, besetzt, und solche sind z. B. Dom Manuel Punha von Kadinda, der die Gewalt über die Bay mit dem Chico Franco von Puerto Rico theilt, der jetzige Herr von Matinika (bei Loango) u. A. m.

Die, wenn aus bem Innern ftammenb, Manbongo genannten Stlaven (Mantuami ober Bigami) find theils Rriegsgefangene (Mewita) ober auf Plunberungszugen geraubt, theils megen Berbrechen, fur welche bie Gubne nicht bezahlt werben konnte, begrabirt. Die Inbiko genannten Stlaven finb folche, bie fich, um Borfchuß auf ein Gefchaft zu erhalten, freiwillig als Eflaven anbieten und in ber That ein folder werben, wenn fie fich am Berfalltage bei Abwidelung ber Rechnung nicht mit zwei Stlaven lostaufen Auch bei Annahme einer Bestidura tritt gemils berte Sklaverei ein. Die Makanga find Schulben wegen Aufgegriffene, bie als Sklaven bienen. Wie an ber Golbküste herrscht das Recht der Pfändung (in dem auch im europäischen Mittelalter Stadtgenoffen für einander ein= treten mußten), und ber Reger geht in feinen Berallgemei= nerungen fo weit, alle Beigen als Bruber zu betrachten, und vielleicht heute noch einen Hollander ober Englander für

Schulben verantwortlich zu halten, die vor 10—20 Jahren durch Portugiesen oder Spanier gemacht sein mögen. Wenn ein Onkel seinen Nessen als Sklaven (Mandingo) verkauft, Können ihm die Eltern nur mit Genehmigung des Herrn die Freiheit zurückerwerben. Die für Schulben in Pfand gegebenen Sklaven (verschieden von den Mevuka) können sich auslösen lassen. Der Freie sagt von sich Sinsuma munti oder Ginsuma cuami (ich din ein freier Mann), der Prinz Ginsumo bialang diali (als Gekrönter).

Die Krumanos\*) ober (befreiten) Sklaven (Pombeiros in Angola) sind bie ständigen, die Mossos die gemietheten Diener der Factoreien (wie die importirten Kruboy). Die Träger der Hängematte (Tipoya) ober Manangamas wech-feln nach den Stationen.

Zum Rechnen ober Erinnern bienen Knotenstricke (Muchinga ober Msinga), und bann wird bas Resultat auf einer Tasel notirt. Die Muchinga Masugo (aus Ana-nassassern) wird von dem Gatten der Frau übergeben, das mit sie z. B. so lange er auf Reisen abwesend sei, die Zahl der ablausenden Tage im Kopse behalte. In dickerer Orehung wird dieser Knotenstrick von den Prinzen für ihre Botschaften benutzt. Die Maschinga Babingo bunga (aus Gras) dient zum Berkehr zwischen Stlaven, oder auch den

<sup>\*)</sup> Em uma parte da costa occidental da Africa ha uma tribu que talvez fosse a primeira que os Inglezes conhecerao e que parece, denominaram colour's men (homens de côr), donde naturalmente se formou o vocabulo "columanos" e mais viciadamente "crumanos" pelo quaes agora é geralmente conhecido essa tribu (Saturnino).

Bringen, wenn es in Absicht liegt eine beleibigenbe Botfcaft zu ichiden. Je nach ftarterer Knotung erfüllt bie Maschinga Babingo bunga auch ben Zweck einer brobenben Botichaft. Um einen bestimmten Tag auszuzeichnen, 3. B. Sonntag ober Sono (Sonjo), wirb in ben Anoten ein anberer Streifen eingeflochten ober ber Anoten verboppelt. Bei Rechnungen über Fazenda knüpft man die Schnur Umzinga Ranga bluma mit Anoten an beiben Enben, über bas Entnommene und bas Bezahlte. Im Tichimsinba (bei Infonno) fah ich ein gekerbtes \*) Solz, auf bem Sanbels= rechnungen über bas Gingenommene und Ausgegebene ge= In Rabinda find (neben ben Anotenftriden) führt waren. jum Rechnen einfache Bablzeichen aus Strichen, Rreifen und Kreuzen in Bermenbung. Complicirtere Figuren murben mir in Chiloango gezeigt (vielleicht von ben Mavumbu stammenb). Die auf bem Steinfels von Sourba (am Zaire) mit Afche und Sand burch einen Priefter aus Notti ge= zeichneten Figuren murben von Hamkins copirt (1816).

Um Zwistigkeiten und Cabalen beizulegen kommt man zum Liema ober Palaver (Wilando im Osten ober Negregados), bei bem die wegen Kenntniß ber Traditionen zugezogenen Umbansa (Redner) das Wort führen, am bezeichneten Tage

<sup>\*)</sup> Quando precisam levar comsigo a conta, fazem golpes na ponta de um pau, ou fazem nos em uma corda, que guardam para apresentar. Coda golpe ou nó representa uma dezena e as unidades saő tambem representadas por golpes ou nós feitos no outro extremo do pau ou da corda. Se a conta contem centenas saő estas designadas pelos golpes ou nos de um dos extremos e as dezenas pelos do outro (Gamitto).



Busammen, und bann wird bas Funbament für friebliche Ginigung gesucht.

Neben ben Kina ober Quirilles, ben burch Gelübbe ta= Suirten Gegenständen, die jedes einzelne Individuum für sich als verboten betrachtet, vererben sich auch in den Chakra (ober Familien) Berbote, gewisse Naturobjecte nicht zu ihrer Speise (ober für sonstigen Gebrauch) zu verwenden. Als Fetisch der Familie dient der Shimbuco, aus Kinda und Calabasse (worin Milongo eingefügt sind) bestehend, oder die Shibingo, eine durch Milongo geweihte Trommel, die Abends geschlagen wird.

Beim Tobe fallen die Malungu (Angowe's u. s. w.) ber verschiedenen Fetische, die von dem ersten Besitzer auf einer Reise zum Ganga verschafft und erworben sind, der Familie zu und vererben sich unter deren Mitglieder. Der Fetisch Lemba dagegen wird in einem Kasten beigesetzt und mit dem Eigenthumer begraben.

Rina\*) ist an ber Loango-Kuste ber einheimische Name für die Enthaltungsverbote, Quirilles ber im Süden gesbräuchliche, aber Einige meinen, daß Quirilles für Männer, Kina für die Frauen gelte. In Bomma werden die Speiseverbote der Kina nach dem (Fetisch) Kissi-an-Bansa auferlegt.

Dem Kinbe, sobalb es zu Verstande gelangt, werben verschiedene Speisen vorgesetzt, und biejenige, gegen welche es Abneigung zeigt, gilt ihm fortan als Xina, wie von ber

<sup>\*)</sup> Kin is the name 'of unlawfull and prohibited meat (Burchas).

Mutter beftimmt. Die bem Rinbe vom Ganga auferlegten Berbote find zwar im fpateren Alter nicht mehr binbent, aber in ber Zwischenzeit find aus ben Ansprüchen verschiebener Lebensverhaltniffe eine Menge neuer Berpflichtungen binaugekommen. Die Gelübbe gelten für unverbrüchlich heilig, uns es werben Beispiele erzählt, daß Neger, die un= wiffentlicherweise zur Uebertretung ihrer Xina (Quina) per= führt murben, in Folge beffen in Krankheit fielen unb Selbst so nothwendige Lebensbedürfniffe starben. Mandioca und Bananen mogen in die Quirilles einbegriffen fein, wenigstens bestimmte Arten ber Bananen. Ober es ift verboten bie Bananen, fei es roh, fei es gebraten ober getocht, ju effen, ober es tann verboten fein, getochte Bananen an einem bestimmten Tage zu effen, nicht aber an einem anbern, ober bas Berbot trifft bie Berbinbung verichiebener Speifen. Much Farben, Rleibungsgegenftanbe u. A. m. mogen in bie Quirilles eingeschloffen fein. Frauen ben Malungu eines Fetisches aus bem Buschlanbe (Matto) besitzen, burfen fie sich nur auf folche Matten setzen, die im Buschlande gefertigt murben, ba bie Matten ber Rufte für fie Quirilles finb.

Einige Bäter burfen ihres Fetisches wegen ben Neusgeborenen nicht sehen, so lange er sich nicht zum Alleinstehen erhoben hat, und wenden das Gesicht von ihm ab, oder lassen ihn in ihrer Gegenwart bedecken. Andere mögen ihn außerhalb des Hauses ansehen, können aber nicht in den Raum eintreten, in dem sich die Wöchnerin befindet. Nach der Geburt verbleibt die Wöchnerin für sechs Monate in

ihrem Hause zurudgezogen, ohne sich bei Tage zeigen zu burfen, und bei Ablauf ber ihr zugemeffenen Zeit werben - Fetisch=Ceremonien angestellt.

Je nach ben Gelübben werben Zähne ausgeschlagen, gefeilt (theils horizontal, theils breiedig gegeneinander) ober (wie besonders im Innern) gespitzt.

Die Exverbote beziehen sich theils auf die Xina, theils auf die Fetische, berentwegen Gelübbe übernommen sind, wie z. B. ein Neger unter den von ihm getragenen Ringen einen ausdeutete, bessentwegen er den Fisch Viala auf Reisen nicht essen durfe, obwohl es ihm in seinem Dorfe zustünde. Dem Neger mag es durch seine Quirilles verboten sein, an bestimmten Tagen zu reisen, und hat er an solchen dann zu rasten. Undere dürfen nur in der Hütte rauchen ober nicht in Gegenwart von Fremden, Andere wieder umgekehrt.

Jeber Stamm hat seinen Jagbaberglauben, so essen bie Coroados kein Rehsteisch (um nicht ben Haarschmud zu ver-lieren), nichts von Tapirhöker (um nicht ber Zuneigung ihrer Frauen verlustig zu gehen), nichts von ber Ente und bem Nagethier Cutia (bamit die Kinder nicht schlechtgebaute Füße und große Ohren bekommen) u. s. w., bemerkt Kellner aus Brasilien.

Je nach ber Einbildung hütet sich ber Neger vor bestimmten Dingen, so z. B. ist er nicht von ber Ziege, bas mit die Haut nicht abschilsere, nicht von Hühnern, weil ihm die Haare ausfallen wurden, nicht von Bögeln, weil seine Nachkommenschaft dann mit gekrümmten Füßen geboren werden wurde u. s. w. Gine nicht unbedeutende Anzahl

nimmt überhaupt nichts zu sich, was Blut und Leben hat, bie Ernährung auf Früchte und Gemuse beschränkenb. In Chimbonna enthalten sich bie Fürsten bes Wilbsteisches, in Kabinda bes Schweinesteisches, boch wird gesagt, daß solche, bie zu lesen und schreiben verstünden, sich an dieses Bersbot nicht zu kehren brauchten, b. h. die in dem Verkehr mit Europäern Unterrichteten sehen sich über die Vorurtheile ihrer Mitbürger hinweg, und indem diese nun bemerken, daß jenen der Bruch der bisher für heilig geltenden Vorsichriften nichts schadet, wird daraus geschlossen, daß solche auf sie keine Anwendung finden.

Von ben Herero bemerkt Hahn, daß sich das Speises verbot nach der Eganda (Abkunft) richte, und dann geht das nationale Thier leicht in die Bedeutung eines Stammess-Wappens über, wie der Fisch für die Ba-Elapi, der Affe für die Pakatla, das Krokobil für die Bakuena µ. s. w. und ähnlich bei Ashantie, Azteken, Rothhäuten u. s. w. Den Ewa genannten Speiseverboten im Süden entsprechen im Norden (am Gabun) die Kunda.

Die Mokisie werben so genau gehalten, "daß Niemanb aus eines andern Bächer auf bem Markte ber Stadt Lovango, die eine allgemeine Herberge ist, da Männer und Weiber hauffenweise mit einander zum Palmwein gehen, trinken sol" (Dapper), also in indischen Kastenabscheibungen.

Durch Pavala (Pamali im oftinbischen Archipelago) ober Blongo (Xina) ist es ben Mussorongho verboten Huhner zu essen, außer wenn sie sich von bem Ganga Dumba ben Lunga-Bumba genannten Kupferring und die Erlaubniß ihn zu tragen verschafft haben. Einigen sind Rebhühner, andern Schaffleisch verboten, und besonders die Prinzen der Mussonghi enthalten sich des letzteren, mährend sie, als Verehrer des heiligen Antonius, des Schutzpatrons der Schweine, mit Vorliebe Schweinesleisch essen, das dagegen den Prinzen im Lande der schwarzen Juden ein Abscheu und Gräuel ist. Vor dem Fetisch Mangaka in Bunsi gilt spirituöses Getränk als Quirille, da Berauschung zu Mord und Todtschlag oder anderen Verbrechen führen mag, worüber jener richtet.

Die Ringe, die zur Erinnerung an die vom Ganga aufgelegten Gelübbe getragen werden, heißen Sacco, wosgegen mit Walungu besonders die Fußringe bezeichnet werden. Ein weißer Fleck vor dem Ohr bildet den Fetisch Empeso; in den Quirilles verbunden mit dem Fetisch Ansgowe, bessen Träger nur, nachdem er ihn abgelegt, essen darf.

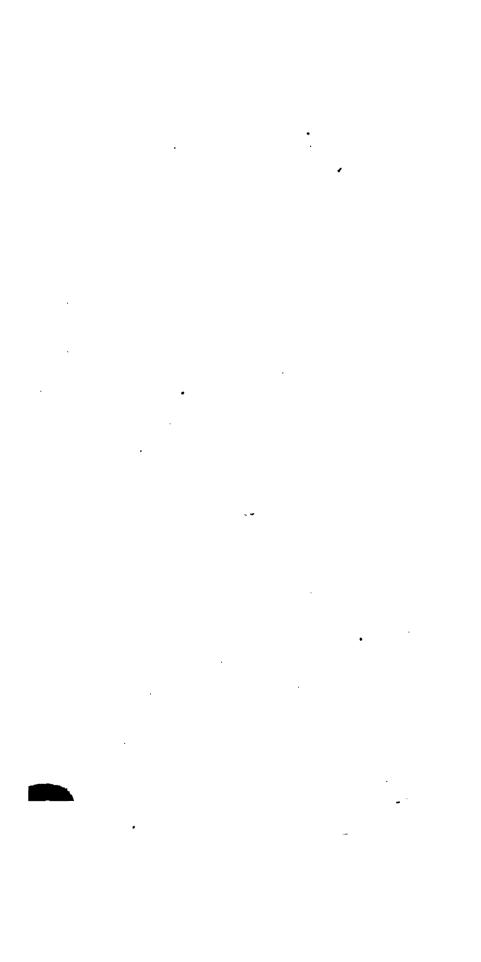

Viertes Capitel.

Politische Verhältnisse.

, 

Der König wird von einem Träger der Telumbilla (die Alle zur Aufmerksamkeit ruft) und Mananga genannten Trompete begleitet und badurch auf einem Auszuge erkannt. Dem Könige stehen der Mambuk, Mangove (Capito), Manskafi, Manbonde, Macaca, Masuka und andere Beamte zur Seite, und wird die letztere Stellung, die gleich der des Matschenje eine consulare dei den europäischen Factoreien (zur Erhebung der Umpaca oder Abgaben) bildet, vom Könige verkauft. Die Ernennung dafür wird dei einem Tanzsest erklärt, und der Titel bewahrt sich auch dann, wenn die Factorei geschlossen werden sollte. Der König, der den Prinzen oder Fumo gegenüber als Fumossi bezeichnet wird, führt nach der Krönung den Titel Umtinu (M'tino).

Der Mambuk, ber als Gouverneur eine Provinz regiert, besonders die der Grenzen; (mit der Aufgabe des Marksgrafen, sie zu schützen) muß prinzlicher Herstammung sein, mährend jeder Schwarze, der unter seinen Landsleuten Anssehen besitzt, als Madomma (Aeltester oder Schultheiß, mit den Rechten eines Grundherrn) fungiren kann (mit dem Pasin-bomma, als Stellvertreter). Der Madomma (Capitad

mor) ift mit ber Sorge fur bas Lanb, ber Ronig mit ber fur bie Bewohner besielben beauftragt.

Bei ber Fürftenweihe mirb gefungen:

Támpuka mongo kuende vándako Ouayénda vuanda suéndese.

Aufgefliegen jest, tomm nicht berab, bis um Tobe.

Ober:

Munenke, munenke tina

Sindoqua

Munenke tindo sindoqua.

Bum Fürften jett erhoben, ift er an ehren jett, lagt uns tangen.

Ober:

genannte Trommel.

Nuni nene jakelibe. Gleich einem großen Bogel ist er jest zu fürchten.

Der Mancacca (Felbherr und Scharfrichter) trägt um ben Arm und an ber Stirn einen Streisen Leoparbensell und zeichnet sich außerbem burch die Febermütze aus (die, flach auf bem Kopf ausliegend, durch einen Bandstreisen am Hinterhaupt und einen andern am Kinn sestgehalten wird), sowie durch die Bemalung der Augen. In Loango bindet er sich noch ein Ziegensell an das Kinn, um den Bart darzustellen. Zum Hause des Mancacca wird nicht das Loango (Ingubu) genannte Schilf verwandt, sondern Palmreiser, wie auch für den Bau von Tempelhütten. Die Beamten werden zum Munsamo (Palaver) durch den Munsasse eingeladen. Zum Kriege ruft die Umkunku (Munkuku)

Die Tschingongo ober Doppelglocke, die beim Aus= gange vorangetragen wird, kommt bem Könige zu ober ben= jenigen Beamten, die in seinem Namen handeln. Droht eine Hungersnoth auszubrechen, wird burch ben Klang ber Eschingongo verkündet, daß Palmfrüchte nicht gesammelt werden dürsen, und wer dieses Verbot (ein polynesisches Cabu) bricht, verfällt dem Tode. Das Ausgraden des Bummi Copal (Mococoto) zum Verkauf war zeitweise verdeen, da man den Fetisch zu erzürnen fürchtete, der in einigen Gegenden, dieses Handels wegen, Krankheiten unter den Fürsten hatte ausdrechen lassen, in anderen den Regen zurückgehalten. In Loango bildete sich die Quirille gegen Mussehr des Gummi Copal, weil man solcher die vielen Thronwechsel zuschrieb.

Bei ber Krönung eines Fürsten ober bem Fume abiali [tomar barreto do principe) werben die verschiedenen Dörfer in Absendungen zusammenberusen, und ihnen allein theilt dann der Capitao (als Sprecher der Minister) mit, welcher Prinz erwählt\*) sei, und wer seiner Krönung beisstimmt, dessen Gehorsam wird für die Zukunft erwartet. So oft der Fürst einer Aushülse bedarf, theilt er es der Versammlung des Dorfes mit, aus dem dann Jeder nach seinen Mitteln beisteuert. Verschieden von der Müte (Mpu)

<sup>\*)</sup> Der (früher zu Monomotapa gehörige) Rönig von Sarot (10 Lage von Sena) wird nach der Buhl gefrönt. Começa a ceremonia encerrando o pretendente en uma casa, onde está tres dias quasi em completo jejuno, depois passam-o para outra feita espressamente, onde pela parte de baixo lhe fazem constantemente fumo desde manha até noite e então o tornan a encerrar a outra casa, onde já está um crocodilo vivo, mas seguro de forma, que não posse fazer damno e sobre elle cohabita coma parente mais proxima que tem, como mãe o irmã etc., com quem passa uma noite em completo escuro, sem mesmo procurar saber quem é (Gamitto).

bes Fürsten ober Mpu=ntanbo ift bie Mütze bes Königs (Mputinu ober Mpu=umtinu).

Ein Prinz (Fume ober Mfumo), ber zugleich Herr bes Bobens ift, heißt Fume=fi (Fume=i=nfie), ein Fioth als ein solcher Fumo=Boala (Umjum=fi). Auf bem Gebiet eines berartigen Emporkömmlings aus ben Schichten bes gemeinen Bolkes findet sich gewöhnlich auch ein Prinz, der seinerseits die Herrschaft beanspruchen darf, wenn der Umfum=si ein Seschenk von ihm nimmt. Indeß kann dieser dasselbe zurud=weisen, und dann wurde der Prinz das Land zu verlassen weisen, und bann wurde der Prinz das Land zu verlassen kaben. Die dürgerlichen Usurpatoren, die nur durch ihren Reichthum und ihr augenblickliches Ansehen gedieten, lieben es, einen Prinzen auf ihrem Terrain angesiedelt zu sehen, weil sie, wenn selbst von einem Mächtigeren bedroht, ihr Eigenthum temporär ober nominell dem Prinzen übertragen können, da es keinem Fioth zusteht, einen Prinzen zu bekämpsen.

Ein Prinz regiert in einem Dorfe kraft seiner Gewalt, indem er einen andern Prinzen vertreibt, mit Hulfe befreuns beter Dörfer, die dafür ihren Antheil erhalten. Nachdem er als Fürst des Landes (Fume-insie) anerkannt ist, besitzt er das Recht, beisteuernden Tribut von seinen Unterthanen zu verlangen, so oft er bessen bedarf, würde aber bei allzu vielsachen Forderungen eine Berschwörung gegen sich versanlassen. Indem er nun, vermöge seines Reichthums herrschend, dieses wegen als Fetissero betrachtet wird, sieht er sich zugleich gezwungen, die bei etwaigen Unglücksfällen gegen sich gerichteten Klagen anzuerkennen, und hat er die Verswandten der Betrossenen durch Geschenke schalos zu halten,

\*\* feine Beigerung zu rechtfertigen und aufrecht zu halten, n seinem fürstlichen Charakter nicht Cassa zu essen. Fürst Samano ließ sich beim Tobe seiner Frau (einer Tochter bes Mambuk Maniluema), auf die Herausforderung seines Schwiegervaters, zum Cassa-Essen herbei, da er bei glück-Lichem Ausgang desselben durch eine gigantische Entschädie. Zungsrechnung das gesammte Bermögen seines reichen Berswandten zu verschlingen hoffte. Da er aber selbst unterlag, siel umgekehrt sein Bermögen in die Hände seines Anselägers.

Stirbt ein regierender Fürst, so erbt ber Neffe seinen Privatbesit, nicht aber die Herrschaft, und das von dem Aeltesten regierte Dorf bleibt ohne Fürst, bis ein solcher wieder gewaltsam die Herrschaft an sich reißt.

Will sich ein Schwächerer an bem ihm zu starken Feinde rächen, so begiebt er sich zu einem Prinzen und erklärt sich als Sklave besselben, indem er ihm eine Ohrseige giebt, die Mütze zerreißt u. dgl. m. (wie in Senegambien). Er kaun dann auf genügende Hülfe und Unterstützung rechnen, um sich Genugthuung zu verschaffen.

Durch bas Quebrar-mitete (Berursachung eines kleinen Schabens) wird man (bei Sena) Sklave bes Beschäbigten (wenn in Zeiten von Hungersnoth zur Lebensfristung Untershalt gesucht wird). Bei den Apingi mählt sich der Sklave (nach du Chaillu) durch den Bongo genannten Gebrauch einen neuen Herrn.

Wenn (an ber Loango-Küste) ein Prinz ein Dorf bestritt, steht es ihm nominell frei, alles das ihm Zusagende

ju verlangen, und meiftens find biefe Qualer im Stande, ihren Worten Nachbruck zu geben, burch bie Begleitung ihrer zuver-- läffigen Leibmache, aus Mullet ober Anaben gebilbet, bie ihnen zeitweiß von ben Obeimen abgetreten find, und welche größere Buverläffigfeit gemabren, als gefangene Stlaven. .es vor, bag ein Pring auf Wiberftand ftogt ober Beigerung, fein Berlangen zu erfüllen, und bag er nicht genügenbe Macht besitt, Gehorsam zu erzwingen, so brobt er (nach brahmanischer Weise) in bem Dorfe ohne Effen und Trinken zu verweilen, bis er ben Hungertob fturbe, und ba bas Dorf baburch bie Rache fammtlicher Pringen, bie fich gegen= feitig als Bruber betrachten, auf fich gieben murbe, pflegen bann bie Dorfbewohner teine Zeit zu verlieren, allen Forberungen ihres hochheiligen Gaftes ichleunigst nachzukommen. In ber königlichen Familie fand oft ein periodischer Wechsel ber Burbe unter ben nachsten Bermanbten statt. "Die von bes Königs Gefchlecht mahnen, bag bie Seele, wenn Jemanb von ihnen zu fterben tommt, unter ihrem Geschlechte\*) wiebergebohren werben" (Dapper).

Muene (Mani) ist Titel bes Prinzen ober Fume (wie Fume Boali, ber Fürst bes Dorfes), Muana (Mani) Sohn, Muana sume, Sohn bes Prinzen, Teklessume, Enkel bes Prinzen, und burch Fumespenta und Fumesbaka unterscheisben sich Prinzessinnen und Prinzen.

<sup>\*)</sup> Dans la famille royale on a pour principe, que l'ame d'un mort est regenerée dans quelque personne de la même famille (in Coango).

Die Kriegstrompeten der Fume sind aus Elephanten= zähnen (Moenwa) gemacht, die auch bei Begrädnissen gebraucht werden. Die Musik setzt sich aus sieden Hörnern (verschiedener Länge und Tone) zusammen. Prinzen dürsen keine getödteten Leoparden sehen, da ihnen der Andlick einer prinzlichen Leiche verboten ist und der Leopard als Prinz des Waldes (Fume umsitu) betrachtet wird. Unter den Duirilles der Prinzen ist es ihnen verboten, auf einer Insel zu schlasen. Das Reisen in der Hängematte (Tipoya) ist Borrecht der Fürsten, und wer nicht zu der abligen Klasse gehört, muß für die Erlaubnis bezahlen, wenn er sich tragen lassen will.

Die Frauen ber Prinzen sind mit Fetischen vermählt, wie mit Bingela (burch einen Eisenring repräsentirt). Die erste Frau (als Sklavin) ist dem Lemba angeheirathet. Wenn ein Prinz ein Mädchen sieht, das ihm gefällt, und ihr einen Elsenbeinring anlegt, so darf sie fortan von keinem Andern berührt werden und tritt mit der Polljährigkeit in den prinzelichen Hausstand ein. Ein Prinz kann die Frau jedes Ansberen für sich verlangen, wer aber die Frau eines Prinzen berührt, wird verdrannt, und die Shebrecherin stirbt, indem sie, das Gesicht bedeckt, an den Beinen zwischen zwei Pfählen Aufgehängt wird, mit den Armen am Fuße berselben sestz

Die Frauen ber Prinzen sind kenntlich an bem elfen-Beinernen Ring, ben sie tragen. Die Prinzen betrachten sich Alle als Brüber aus einer Familie, und können sich beshalb Bicht mit Prinzessinnen vermählen, sonbern sind auf Frauen

bes Boltes (aus bem Fioth) hingewiesen, weshalb ihre Rinber nicht ben Titel Fume (Prinzen) führen, sonbern Mani-fume (Bringenföhne) genannt werben, und pringlichen Ranges entbehren. Die Gohne ber Prinzessinnen bagegen find volle Prinzen, obwohl ihr Bater fast immer ben Fioth angehört. Die Bringessinnen bleiben größtentheils unverheirathet, ba fie fich mit ben Prinzen (als ihren Brubern) nicht vermählen konnen, und ein Gemeiner die Verheirathung mit einer Pringeffin meibet, weil biefe nach ihrem Belieben mit anderen Männern zusammenlebt, mahrenb er enthaltsam sein muß und als Gatte einer Prinzessin keine andere Frau berühren barf. Sobalb bie Prinzessin einen Sohn gebart, muß ihr ber Gatte für die Ankunft biefes jungen Bringen zwei Stlaven zahlen, ober, wenn ihm biefer Aufwand unmöglich ift, sich selbst als Stlaven ftellen. . Nur verarmte Rioth, die wegen vieler Cabalen sich nirgends mehr ficher fühlen, geben bie Ghe mit einer Pringeffin ein, ba fie bann burch beren Rang geschützt find. Den Bringeffinnen ift es burch bie Quirilles verboten, sich mit einem Beigen zu vermischen, ba biese als Pringen gablen.

Die Begegnung\*) einer Prinzessin (vom Rang ber Tamburettis in Travancore) führte früher zum Tobe, weshalb bei ihrer Annäherung Alles entfloh. In jedem Dorfe, bas ein Prinz auf seinen Reisen berührt, mag er sich die ihm zusagende Frau in der Nacht beilegen lassen, weshalb sich vor ihm alle

<sup>\*)</sup> Le mari d'une princesse est devancé dans ses promenades par une espèce de cloche (gongon) pour ne pas être vu des autres femmes (en Congo).

Haufer schließen und die Bewohner bei seiner Ankunft entsstiehen. Wenn sich die benachbarten Odrfer stark genug fühlen, mögen sie sich zu einem Palaver vereinigen und entscheiden, daß sie fortan keinem Prinzen den Durchgang gestatten werden. Dann entscheidet der Krieg.

Unter ber Regierung eines gekrönten Königs besitzen bie Prinzen keine andere Macht, als so weit sie ihnen vom Könige verliehen wird; in der jetzigen kaiserlosen Zeit das gegen verfährt ein Jeder nach Willkühr. Zu den Privislegien der Prinzen gehört es, daß an ihnen kein Todessurtheil vollstreckt werden darf, sondern daß ihnen stets das Recht des Abkauses bleibt.

Ermangelt bas Land eines Fürften, bie Regierung zu führen, so versammeln sich die M'fumo ober Bornehmen, um zu berathen, wer in ber Umgegend ber Burbigfte fei, um zum herrn ber Erbe (M'fumo-infie) gemahlt zu mer-Diesem überbringen fie bann eine Sand voll Erbe, einige Blätter bes Walbes, sowie ein Stud bes vierectigen Mattengelbes (plata=i=olo) aus Balmen. Dem Rufe fol= gend, übergiebt ber ermählte M'fumo-infie (als Mabomma ober Friedensrichter) einen Sklaven an die Abligen, und biefe fammtlich werben burch bie Annahme besselben seine Pfand= Maven ober Indito. Im Falle eines Zwistes begiebt sich ber in ber Tipopa getragene Mabomma beim Klang ber Tschin= gonga (Doppelglode) und begleitet vom Mafaft, bem Erager ber Chimpava (ober Scepter), an ben Ort bes Streites und belegt ben Friebensbrecher mit einer Guhne für fich und Zahlung einer Straffumme an ben Gegner.

jebes im Lanbe vergossene Blut muß bem Mabomma (bem Herrn bes Schreckens) Suhne gezahlt werben.

Beim Tobe eines Fürsten werben alle Anpstanzungen zerstört und auch das Dorf selbst, in welchem nur um die Casi-Lemba einige Hütten stehen bleiben, die unverletzlich sind und nie verkauft werden dürsen. Die Installation (Kande biali) eines Fürsten wird mit Tänzen und Lustebarkeiten geseiert, und der Fürst, der jetzt nicht länger besleibigt\*) werden darf, erhält Geschenke von den Bewohnern des Dorses, nachdem er mit der Pumsita (Fürstenmütze) bekleibet ist.

Je höher ber Rang eines Fürsten ist, besto beschwers licher pflegen die Quirilles zu sein, benen er unterworsen ist, und durch welche ihm gewisse Wege, Handlungen u. s. w. verboten sind. Die Könige von Loango dürsen nach ihren Quirilles weber das Wasser eines Flusses noch des Weeres sehen, da sie beim Anblick sterben würden. Bon Tangambotte aus wurden beshalb zum Besuche Chicambo's weite Umwege genommen.

Ursprünglich stand jedes Dorf unter einem Prinzen oder einer Prinzessich nach der einheimischen Traz bition von den Brüdern und Schwestern herleiteten, welche der Erobererkönig Loango's, nachdem er seine Kriegsobersten (in feudaler Weise) mit Landschenkungen belohnt hatte, in den verschiedenen Theilen seines Reiches einsetzte. Der europäische Stlavenhandel suhr fort den Reichthum in den

<sup>\*)</sup> Wie am Gabun ober ter Bebuinenbauptling (nach bem Mobarrab).

Banben Weniger zu concentriren; nachbem jeboch ber legi= time\*) Handel jedem einigermaßen Rührigen Gelegenheit ge= geben hat, Besithum zu erwerben, macht sich auch folgerichtig mehr und mehr bas Beftreben geltenb, folches felbstftanbig au bewahren, und in vielen Dörfern führen beshalb Emporkömmlinge aus ben Fioth (ober gemeinem Bolk) ein un= abhängiges Regiment, obwohl sie immer gern einen Fume (ober Bringen) auf ihrem Gebiete angefiebelt feben, ba ihr Ansehen sowohl, wie ihre Sicherheit baburch machst, besonbers in den Beziehungen, die sich mit dem pringlichen Stande berftellen. Wird ihnen aus irgend einem Grunde ihr fürstlicher Nachbar läftig, so konnen sie sich feiner Anerbieten eines Geschenkes entledigen, und ber Bring kann bie Annahme beffelben, bie feinen Fortzug in= volvirt, bem Gewohnheitsrechte gemäß nicht ausschlagen, ba er zu arm fein wirb, feine Rechte geltend zu machen; benn besäße er überhaupt genügenden Ginfluß ober Eigen= thum, wurbe er biese schon von vornherein geltenb gemacht haben.

Auch die Familien, die von ihren Prinzen innerhalb bes Dorfes abhängig find, besitzen außerhalb besselben ihre Chatra ober Anpflanzungen, wo sie unter ben Aeltesten leben.

Der neuen Anlage eines Dorfes geben verschiebentliche

<sup>\*)</sup> Stations for legal traffic are opening along the shores of southern Guinea, the quantity of exports and the consumption of imports are increasing annually and at a rate almost incredible to the particularly uninformed, and soon the slave-owners of this portion of Africa will find it more profitable to work their slaves than to sell them (Thomas) 1869.

(Manga-n. Bumba) wird von einem Manne bebient, barf aber nur von einer Grau iwie im Reiche bes Cazembe) gerragen werden, und jeber gurft bar eine feiner Frauen diefem steift vermählt, die ihn bem Geeresinge voranträgt. Die Bumba genannten metifche, bie bieb- und ftichfeft maden, werben mit Ginichlagen bes Meinen Singers in ber Nund gehalten und bedecht. Ber Mancacca ober Cherfelbberr ift paus mit Gerifden belaben, und follte er trothem ecubert merben, is nich auf den derieren, der fich falfc ermieben gefahnten. Geit fein gefreinner Ronin mehr ben Enge trange's bediezen, führen bie bernichen herricher ben Lieft effanges Bumbe. Aufer bem demich Bumbe, ber mit hims Laubradin'i it die Eine verraden mit dien für sid and in 1965 an its simb time on with an dien est tem rearr, et, retera escratella abgut. snimede für die voner sincerbig gerik und ein aleigenisch Louis whilis if thinks in wanter

Hand Supples med som Code der Chile Ander recommendations and Code der Construction of the Construction of the Code of the Cod

Tachbem ber Gangastali aus seinem Zauberspiegel prophezeit at, ober ber Ganga Umboangi (ben Fetisch Mavongo wischen ben Fingern brückenb) aus seiner Hand herausserochen hat, wer ber Feticero gewesen, ber die Krankheit verursacht habe.

Wenn ein Ganga sich verbürgt, daß Jemand ein Fetisero sei, so schneibet er ihm lebendig den Bauch auf, um wus den Eingeweiden (an der gezeigten Stelle) den Zaubers auch auszuziehen. In Folge dieses im Bauche befindlichen Saces wird der Feticero von der Cassa getödtet, da sie sich darin festseht, mährend sie durch den Magen des Unsschuldigen ausgeworfen wird. Die Prinzen nehmen nicht Cassa (Incassu), sondern die Umbumbu genannte Art der Casca, die nicht tödtlich ist. Die Ganga haben sich durch allmählig zunehmende Dosen so sehr an das Gift gewöhnt, daß sie (wie Mithridates) sest dagegen sein sollen.

Der Neger läßt sich von dem Ganga ein Milongo (zum Schutz gegen den Fetissero) versertigen und trägt dasselbe eingewickelt oder in einem Beutel. Das Madungo genannte Milongo dient dazu, beim Schlaf gegen die Ansgriffe der Fetissero in den Träumen zu schützen, und wenn der Madungo nicht erweckt hätte, würde der Schlafende von dem Fetissero getödtet sein. Der im Traum erblickte Feind wird dann am nächsten Tag als Fetissero verklagt und muß Cassa essen, when das Resultat dem Ganga nicht entscheidend erscheint, bindet er sich selbst und dem Patienten die Füße zusammen, um Sprünge oder andere Bewegungen zu machen, die der Angeklagte (obwohl durch das Einnehmen

(Bailanumbo) enthält 60 Löcher für je zwei Mona (Gondo). Das Mukando umkonde (Buch der Rechnunger bient zum Kalender (als Tafel).

In Groß-Loango zählt Sona, der Ruhetag, als erfte Imbuka als zweiter, Umtono als dritter, Umzila als viert Eag der Woche, die dann mit Küdkehr des Sona fünftäg ichließt.

Fünftes Capitel.

Angoy.

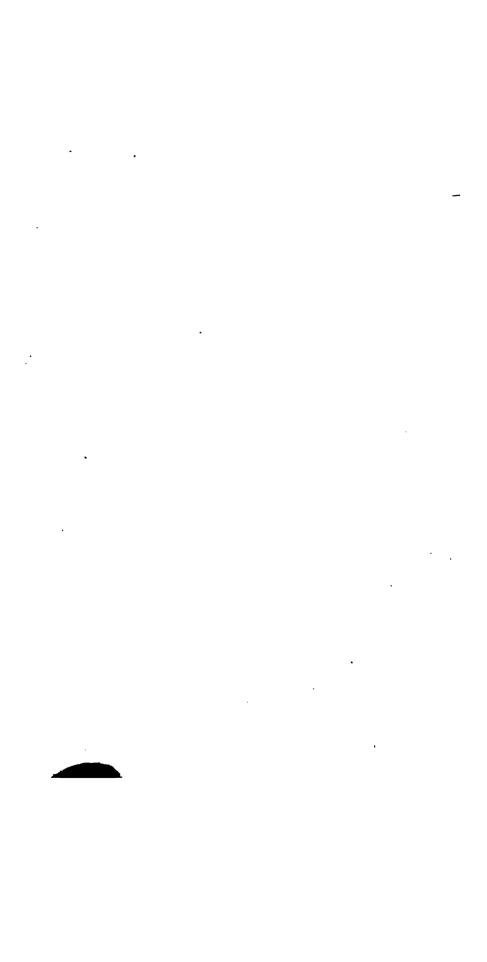

Rabinda erstreckt fich von Buto-masie oder Mambut-Masi (bei Kutila) bis Moanda ober Manda = Masi, und ber Mokisso-i=nfie findet sich in Angon (N'Gon), wohin ber gekrönte König von ber Kufte gebracht wurbe. Rabinda wird bas Ruftenland Angon's, wie mit Molemba bas Rakongo's bezeichnet, und um bie Bay von Rabinda finden sich viele Dorfschaften vereinigt, von benen bas bebeutenbste burch beimgekehrte Sklaven Buerto Rico benannt und unter ber Herrschaft Chico Franco's neben Umfinda (Bovo grande) liegt, mahrend Manuel Bunha, ber sich unter portugiesische Protection gestellt hat, in Chinambut (Shin= Mambut) seinen Sitz genommen. Dieser Rame bezeichnet bas Land bes Mambut, mahrend bas Gebiet bes von ben früheren Königen im Safen eingesetzten Mafut neben Buerto Rico ober Terra nova noch Pernambut ober Umbut Mansambo (als Land bes Prinzen Mansambo) einbegriff, bann Umbasa calemba, Natchiso, Mongotando, Sambesumbi, Beobe (Girmi, Sangon, Singenpanfe). Umfinba mar vom Man= gove=Mojeteka gegründet, Chimbollo ftand unter ber Prin= zessin Mankambesi und Natschenga unter bem Bringen Babe

ober Manissume Babe. Als Törser von Chinambut schließen sich an Sabenumgollo (Six bes Manuel Punha) Makayo, Rola (wo bie erste Niederlassung stattgefunden haben soll), Umshenje (ber alte Six bes Mambut), Kunga, Kaikeleado, Umsonha, Umbukoniona, Umbuko-Ungoyo, Debe, Masengo, Baba, Sabora, Mbila, Masala, Wechuli, Chinvonso, Belasbongo. Umbuko Jona (terra nova) gehört zum Antheil Punha's. Bei Koelle werden Banambuku oder Mbuku (am Fluß Lukola) und Kayi als Ortschaften in Kabenda oder Bakabenda (neben Lembo oder Malembo) angegeben.

Rabinda ober Angon zerfällt in Tali (mit Chinambut) unter ber Herrschaft Manuel Punha's, und in Umfinda, das Gebiet Chico Franco's. Bon einem gekrönten Könige Angon's sind außerdem Tschami, Nombe u. s. w. abhängig. Nombe ist von dem Ganga Unkusu beherrscht (bei Bista). In Lunda und Sinda herrschen gleichfalls Ganga, indem diese Priester mit ihren Sklaven ein selbstständiges Dorf gegründet haben, das sich, durch gefürchtete Fetische geschützt, unbeschädigt hält. Die Priesterorte bilden häusig unverletze liche Asple für stücktige Sklaven.

In Tschami herrscht ber Mangove Mantati neben zwei Prinzessinnen (Mai-Longa und Mai-Domingo). Nach Basali (in Kakongo) zu bildet Tschimboanda die Grenzstadt Angon's. Während Kungo (unter dem Makungo-Mangovo), Kamba (mit Serto), Tali, Selele, Chipita, Wawa, Papela (mit Gansi), Tschilemba, Kakka, Nama, Tumba, Lindo, Tschinssasi), Tschilemba, Kakka, Nama, Tumba, Lindo, Tschinssasi), Dinji, Luavo zu Angon gehören, bildet Tschami den Uebergang in's Land der Mussonght.

Auf eine hinter ber Stadt Angon gelegenen Anhöhe werden an dem nach Tschami führenden Wege die Leichen der in Sala (bei Bista) Berstorbenen gebracht, dis nach Erfüllung der vorgeschriebenen Fetisch=Ceremonien Erlaubniß gegeben wird, die Todten nach ihrer Heimath zurückzunehmen und dort zu begraben. In Makonde (am Kabinda=Fluß), in Massalla (bei Bista) und in Mekono (bei Sala) herrschen Brinzessinnen, die auf einander folgen und sich in der Suc= cession ersehen (wie ähnlich früher in Loango).

Die Besitzungen an ber Kufte (neben ben Punha's in Tali) wurden (in Puerto Rico, Pernambued und Bovo grande) früher von der Familie Tschamba, und nach beren Abtreten von der Familie Franco (unter Chico-Franco) reaiert. Der besignirte König Angon's lebt im Dorfe Bunha's, ber auch die Kron-Insignien und Regalien ver-Der Ganga Memfinda hütet in Chimfinda ben Fetisch Bunfi, ber erft, nachbem bie Beerbigung bes Königs von Angon vollzogen ist und auf's Neue ein gekrönter König auf bem Throne sitt, wieber sein Orakel erschallen laffen wird, und bis babin verftummt bleibt. In Chinfaffa, wo bie Könige von Angon gekrönt werben, barf kein Weißer burchpaffiren. Die Frau bes Emganga (Ganga) Panza (bes Mani-Pansa) führt ben Titel Makonba ober Makanba (als Kürsten=Mutter). Längs ber Rufte herrschte ber Mani = Goy über Moanda, Macay, Vifta, Congo, Chipita, Pabe, Povo grande, Buerto Rico, Chinambut, Chinga, Rayo, Bactomane, Kutila. Neben bem Mafut steht ber Mambonbe, für die Kuste eingesett (wie ber

für jebe geschlechtliche Bermischung bem Fetisch Sinban= ganga Gubne zu gablen ift, bann in Chifolulo, um bie Retifche Gunga und Umfinga zu beschenken, bann in Chimputotambungo, wo ber gurft Ravutete feine Bebingungen ftellt, bann in M'tuntu, um bie Retische Singinbinganga, Umfinga und Lunga zu fühnen, bann in Mangalumbe, ein Plat in Angon, an ben Balb ftogend, ber bie Konigs= In jebem Rrondorf muß ber Rronungs= gräber bectt. candibat fo lange verweilen, bis bie von ihm gepflanzten Bananen genugend gereift find, um egbare Gruchte gu liefern. "Des Ronigs Comefter, fobalb bas Rinb ge= bobren ift, bat bas Dorf Kina jum Leibgebinge und barf tein Schweinefleisch effen. Wan es alter wirb, besucht es Moanga und barf feine Rola-frucht und etwas anbers mit Remand effen, aber mobl allein. Dan gebet es ben Ganga Simeta, und ban mag es feine Dubner effen, als welche es felbst getöbtet und getocht bat, boch anders nicht, als allein, auch mus es bas übrige begraben. Wan es nun in Calaifi tommt, fo bat es wieder andere und mehr Rofifien. und eben also zu Bute und Kaje, bis es König von Lovango wird" (Tapper).

Der König von Angon kann nicht gekrönt werben, wenn er (was auch bei den Jaina ein Beto einlegt) irgend einen Defect am Körper hat, einen gebrochenen oder gesfeilten Zahn, die Karbe einer zugeheilten Bunde, die von Schröpfen gelaffene Dautripe u. f. w.

Auf bem Umzuge bes Königs von Angon bilber Um= fchifu ben letten Plat, in bem er vor ber Krönung zu wer-



weilen hat. Wenn sich aber bort zufällig eine Fliege auf seinen Körper setzt, so wird er balbigst sterben, und jebensfalls ist der Werth aller vorhergegangenen Ceremonien null und nichtig, und er müßte sie, wie alle daran geknüpften Bezahlungen auf's Neue beginnen, wenn so, nach der Entstäuschung eines halben Lebens, die Absicht festgehalten würde, die Krone zu erlangen. Gewöhnlich scheitern die Candidaten schon früher, da die schwierigen Verdote, deren Bruch alles Vorangegangene nullificiren würde, mit Stufe zu Stufe zunehmen (und ebenso die Unkosten).

So lange ber Thron Kongo's seines Herrschers ers mangelt, burfte in ber Nachbarschaft ber Dörfer kein Adersbau getrieben werden, und während bieser königlosen Zeit herrschte das Faustrecht und allgemeine Willkühr, die erst ihre Beendigung fand, wenn nach Ausführung des Sarkophags das Begräbniß stattsand und dann eine neue Krönung gefolgt war.

Das (bei Wagener) beschriebene Grabmal ber Neger-Könige (in Kabinda) "bestand aus einem ungeheuer großen bretternen Thurm, der mit aller Art Zierrathen behängt war. Rings an demselben waren Elephanten-Zähne besessigt, auf welchen sonderbare Zeichen oder Hieroglyphen geschrieben standen" (1790).

In verschiebenen Ortschaften Angon's, wie in Rutschift, Matamba, Mecono (Tumbe), Tschinsasa, sowie bessonbers in der eigentlichen Hauptstadt (Angon), besteht der von Bater auf Sohn vererbte Geheimbund der Sinsbungo (Dungo im Sing.), die nur unter umständlichen Ceremonien einen Candidaten aufnehmen und außer den

Regenbeschwörungen bem Könige ähnlich bienen, wie bem ber Jolof die gegen seine eigenen Unterthanen ausge= fanbten Solbaten, wobei bie Bermummung ben Schrecken vermehrt, wie er auch ben Boten bes Purrah = Die Sindungo fteben unter ben Semo=Orbens vorhergebt. Befehlen bes Ruvututa=Ranga-Afabi, eines Staatsbeamten, ber fie auch bei gebotenen Gelegenheit in ben Walb, in bem ihre Sipungen abgehalten werben, gusammenruft und bort bie grotesten Blattergemanber, bie gur Berhullung bienen, austheilt. Sobalb inbeg bie Ginbungo ihr Ruftzeug empfangen haben, treiben sie ben Ruvukuta-Ranga-Afabi mit Schlägen in bas Dorf gurud, als fymbolifches Zeichen, bag jest bas gemeine Gefet fur eine Zeit lang suspenbirt fei In ihrem und bas Walten ber bunkeln Behm beginne. phantaftischen Aufput und burch ihre Masten (wie bie Klur-klur) unkenntlich, burchziehen sie bas Dorf, wo sie bas ihnen Passende sich zueignen und besonders in Regenzeit wenig Wiberstand zu fürchten haben. Um Regen auf bie Erbe berabzugiehen, bebienen fie fich bes Getisches Rotolo-Umtiffie, und fie nehmen die Ceremonien, um fich seiner Mitwirkung zu versichern, bei Racht vor, auf einem in ber Witte bes Dorfes bafür hergerichteten Plat. Dieses wird fo lange von ben meiften Bewohnern verlaffen; benn sollte Jemand huften ober sonst burch einen Laut bie Stille ber Nacht burchbrechen, so murbe er von ben in sein Saus einstürmenben Sindungo lebendig zertreten werben. Schulben einzutreiben municht, wenbet fich an ben Ruvukuta=Ranga=Asabi, und dieser schickt die maskirten Sindungs

aus, die, wenn sie keine Bezahlung erhalten, Hühner, Ziegen oder anderes Hausvieh tödten, reise Bananen absichneiden oder sich sonstiges Eigenthum des lässigen Schuldeners aneignen. Die Theilnehmer an solchen Erpeditionen bleiben wegen der Verkleidung unbekannt, und wenn die Sindungo bei ihrer Kückkehr aus dem Walde mit einem Bekannten zusammentressen, haben sie die eine oder andere Ausrede sertig, ihre längere Abwesenheit und jehiges Vorshaben in unschuldiger Weise zu erklären. In der Hauptstadt Angon werden die inneren Angelegenheiten der Sindungo von dem Tschissindongo geleitet, dem der Wadobolo als Stellsvertreter dient mit dem Kumbokutu, Suenzi, Tschimmantscho, Tendekele, Tendekele-Wunsumbi-Jbulu als Gehülfen.

In Mekono, wo die Sindungo als Empacasseiros\*) ober Soldaten des Königs gelten, zollen sie den Fetischen Lunga, Bemba, Lusunsu Berehrung. Die monströsen Masken sind aus leichtem Holz gesertigt und mit verschiedenen Farben bemalt.

## Bunfi.

Bunsi gilt als die Mutter aller Fetische (Mama Mamstissie), und der Bater, der den Donner und Blitz in seiner Hand führte, wohnte in Simboyakanga oder UnjumbasUnskanga (bei Tschimboanda). Zuerst schuf Zambisampungo ben Fürsten, als MasGon oder König von Angon, und

<sup>\*)</sup> Bon ter Jagb auf ben Empachas ober wilben Buffel genannt, ober von ben aus bem Fell beffelben gefertigten Schilben, wie (nach Lopez) in Loango.

bann für seine Hut ben Fetisch Bunsi, ber, so oft ein geströnter König auf dem Throne Angon's sitzt, an dem Kallas Mioba genannten Orte aus der Erde redet. Niemand darf sich diesem geweihten Grunde nähern, und neben dem Orakelhaus sindet sich unter einem Ameisenhausen das Grab eines Gottlosen, der in die Umzäunung einzutreten wagte und stracks von dem Fetisch niedergeworsen wurde. Bon Kongo kam der Fetisch Bunsie als Bunsi di Katalla nach Katalla (bei Porto da Lenha), und dann auf dem Fluß Tondo nach Chimsinda, wo er (im Gediet des Mamsbuk von Moanda) seinen Sitz im Haupt des Ganga Mamssinda-Malundo ausschlägt.

Der Fetisch Umwemwe (bei Banana) und ber Fetisch Lusunsi (in Kabinda) sind Söhne Bunsi's. Die Menschen waren von Zambi (Gott) anfangs alle weiß erschaffen; als jedoch eine Frau aus Neugier die Thür eines Raumes offsnete, in dem wunderbar niedliche Sachen gemacht wurden, siel ihr und ihrem versührten Liedhaber eine Tonne dunkler Farbe über den Kopf, wodurch ihre ganze Haut schwarz gestärbt wurde. Erschreckt entstohen sie aus Emputo (Portugal oder Europa) nach dem Zaire, wo seitdem ein dämonischer Weißer oder weißer Dämon (als Bunsi) den Ganza begeistert.

Als Umtissie-insi ober Herr ber Erbe ließ Bunst (in Moanda) eine Frau eine große Zahl von Kindern gesbären, die als Prinzen in die verschiedenen Theile der Welt ausgesandt wurden, um über Kongo, Angon, Kakongo und Loangó zu herrschen, unter dem Verbote, kein Schweinesskeisch zu essen. Kommt eine Frau aus Tschimsinda (bei



Moanda) nach Loango, und verheirathet sie sich bort, so besitzen ihre Kinder prinzlichen Rang. In schwierigen Fragen wenden sich die Fürsten, zur Entscheidung berselben, an das Orakel des Bunsi, aber nur durch ihre Botschafter, denn ein Prinz, der sich persönlich im heiligen Bezirk einfinden sollte, muß sterben.

In Chi-Niambi (bei Loangele) findet sich (unter einem Palmbaum, der zwischen zwei Waldstrecken steht) der durch eine Holzsigur repräsentirte Fetisch Niambi, der, wenn dem Lande etwas mangeln sollte, sich zu seinem Bruder, dem Fetisch Bunsi (bei Moanda) begiebt, und während der Zeit der Abwesenheit ist der Palmbaum geschlossen, um sich erst bei seiner Kückehr wieder zu öffnen. So schafft der Moskisserienen Handlehr wieder zu öffnen. So schafft der Moskisserienen handel und Schiffahrt, und die Kausseute erbitten von ihm, oder von dem Ganga Niambi (Tschituli Chi-Niamba) die Ankunst europäischer Kaussahrteischiffe, wenn die Weißen ausdleiden. Der Umkreis von Niambi's Tempel ist ein friedlich geheiligter, und harmlos schläft dort der Leopard neben dem Menschen.

Die Legende erzählt Folgendes: Als die Weißen von der Küste fortblieben, begann der heilige Palmbaum (bei Chikungela) seine Aeste zu schließen, und dichter Nebel der Cazimbe hüllte Himmel und Erde ein. Am Fuße der Palme stand das Bild des Dämon Nyambi, und dieser, durch die Landestrauer bekümmert, brach auf, um sich nach Emputo zu begeben. Langsam zogen die Tage vorüber, schwerer und trüber hing der Schleier grauer Wolken herab, bis, als längere Zeit vergangen, kleine Vögel, Bendes Bende

ober Mani-fume Babe. Als Törfer von Chinambut schließen sich an Sabenumgollo (Six bes Manuel Punha) Makayo, Rola (wo die erste Niederlassung stattgefunden haben soll), Umshenje (ber alte Six des Mambuk), Kunga, Kaikeleado, Umsonha, Umbukoniona, Umbuko-Ungoyo, Debe, Wasengo, Bada, Sabora, Mbila, Masala, Mechuli, Chinvonso, Bela-bongo. Umbuko Jona (terra nova) gehört zum Antheil Punha's. Bei Koelle werden Banambuku oder Mbuku (am Fluß Lukola) und Kavi als Ortschaften in Kabenda oder Bakabenda (neben Lembo oder Malembo) angegeben.

Rabinda ober Angon zerfällt in Tali (mit Chinambut)
unter ber Herrschaft Manuel Punha's, und in Umfinda,
bas Gebiet Chico Franco's. Bon einem gekrönten Könige
Angon's find außerdem Tichami, Rombe u. f. w. abhängig.
Rombe ist von dem Ganga Unkusu beberricht (bei Bista).
In Lunda und Sinda berrichen gleichfalls Ganga, indem
diese Priester mit ibren Sklaven ein selbstständiges Dorf
gegründet baben, das sich, durch gefürchtete Fetische geschützt,
unbeschädigt balt. Die Priesterorte bilden häusig unverletzliche Aivle für flücktige Sklaven.

In Tidami berricht ber Mangove Mantati neben zwei Prinzeisinnen (Mai: Longa und Mai: Lomingo). Rach Bajali (in Kalongo) zu bilder Tidsimboanda die Grenzstadt Angon's. Bahrend Kungo (unter dem Malungo: Nangovo), Kamba (mit Zerro). Tali, Selele, Ebipita. Bama, Papela (mit Gansi). Tichilemba, Kalla, Nama, Tumba, Lindo, Tichinsan, (mit Imbelanga). Linji, Luavo zu Angon gehören, bilder Tichami den Uebergang in's Land der Mussoronghi.

Auf eine hinter ber Stadt Angon gelegenen Anhöhe werben an dem nach Tschami führenden Wege die Leichen der in Sala (bei Bista) Berstorbenen gebracht, dis nach Erfüllung der vorgeschriebenen Fetisch=Ceremonien Erlaubniß gegeben wird, die Todten nach ihrer Heimath zurückzunehmen und bort zu begraben. In Makonde (am Kabinda=Fluß), in Massalla (bei Bista) und in Mekono (bei Sala) herrschen Brinzessinnen, die auf einander folgen und sich in der Suc= cession ersetzen (wie ähnlich früher in Loango).

Die Besitzungen an ber Rufte (neben ben Punha's in Tali) wurden (in Puerto Rico, Pernambued und Bovo grande) früher von der Familie Tschamba, und nach deren Abtreten von der Kamilie Franco (unter Chico-Franco) reaiert. Der besignirte König Angon's lebt im Dorfe Punha's, ber auch die Kron=Insignien und Regalien ver= Der Ganga Memfinda hütet in Chimfinda ben Fetisch Bunfi, ber erft, nachbem bie Beerbigung bes Ronigs von Angon vollzogen ift und auf's Reue ein gekrönter König auf bem Throne sitt, wieber sein Orakel erschallen laffen wird, und bis dahin verstummt bleibt. In Chinfaffa, wo bie Könige von Angon gekrönt werben, barf kein Weißer burchpassiren. Die Frau bes Emganga (Ganga) Panza (bes Mani=Pansa) führt ben Titel Makonba ober Makanda (als Fürsten-Mutter). Längs ber Rüste herrschte ber Mani = Gon über Moanda, Macan, Vista, Congo, Chipita, Pabe, Bovo grande, Buerto Rico, Chinambut, Chinga, Rayo, Bactomage, Futila. Neben bem Mafut steht der Mambonde, für die Küste eingesett (wie der

Mambuk), auf ihn folgt ber Mankave und bann ber Lingster ober Lingesi.

Die gekrönten Ronige in Angon burfen meber einen Beigen feben, noch bie Waaren beffelben gebrauchen, fo baß sie in Palmbast : Gemander gekleidet geben muffen. Bor ber Krönung hat ber König mährend eines temporären Aufenthaltes in verschiedenen, für biefen 3med bestimmten Dörfern, in jebem berfelben einen Sohn gu zeugen, ber bann einen vorgeschriebenen Namen erhalt und biefen fort= führen muß. Sollte eine ber Frauen aus bem Sofftaat bes Königs von Angon ihrer Verbrechen megen zum Tobe verurtheilt werben, so pflegt sie burch Zusammenpressen ber Rippen hingerichtet zu werben, ba fie von keinem Menschen berührt werden barf (wie bie Siamesen bie Prinzen in einem Sack zerstampfen). Der Koch bes Königs von Angon muß sich keusch halten und barf nicht mit einer Frau zu= fammenleben.

Nach bem Tobe bes Königs regiert sein Neffe, ber Mangon-Umtalla, ber, wenn er sich an ben Frauen bes verstorbenen Königs vergreifen sollte, nach Lubu verbannt wirb. Ihn vertritt bann ber Bukesu ober an bessen Stelle ber Mangove und im Innern ber Sambelle. In einer Bersammlung ber Eblen (Babonse baba tubisi umtino ono tu biallega) wird barauf ber neue König erwählt.

Unter ben Kronbeamten steht als ber Nächste zum Könige von Angon ber Mangove, bann folgt ber Mans sumbele, Kavokota, Kuilili, Wollo, Mokaso, Singambäle, Kongelibonga, Wissimba, Mabanda, Worro-Umbumba, Morro-Matanga, Morro-Bimpi, Mollela, Mongamfumua, Manbomma, Minbansi, Butimpesi, Mabimba, Kurumpanda, Pango, Kongosongo, Chilamba, Umpiti-Gangano, Fulasiko, Kambi, Chattika, Päse, Chittua, Bombo, Chigulunfume, Gange-Sakka, Samano, Mabanda, Gango-Angono, Bulanganga. In Angola finden sich Macuta als Hosbeamte des Königs neben den Sovas oder Fürsten.

Bei bem Abfall Sonho's von Congo wurde Angon von den benachbarten Mussorongho mit Krieg überzogen und zeitweilig beherrscht, so daß Manche den ersten König Angon's von den Mussorongho stammen lassen, indem er von jenseits des Zaire-Flusses herbeigeholt sei. Unter seinen Nachfolgern brachen neue Kriege aus, in denen ein einheimischer Fürstenstamm den Thron Kabinda's bestieg. Die zeitweilige Abhängigkeit von Kakongo wurde mit Hüsse eines reichen Portugiesen beseitigt, dessen im Lande als Musattin gezeugte Tochter dem damaligen Könige Angon's vermählt war.

Wie die Traditionen erzählen, war Angoy in alter Zeit von Königinnen beherrscht, von Prinzessinnen aus der Familie Mekono in Inkono (bei Vista). Als jedoch einst eine berselben, gerade als eine wichtige Staatshandlung vorzunehmen war, durch die monatliche Reinigung verhindert wurde, die religiösen Ceremonien anzustellen, übertrug sie das Königthum auf ihren Sohn Lilu, und seitdem müssen die aus anderen Familien gekrönten Könige das Richtmesser, welches das Recht zu Todesurtheilen gewährt, aus Mekono empfangen.

Nach Bursi (Bunsi), bem Nachfolger bes Königs Lilu, bestieg Kanga (aus bem Volk ber Mussonngho) ben Thron, bann folgten: Saltindinga (Muni=Jemba), Muni=Jimbe, Muni=Leamba (Puabo), Mani=Bashi Umkongo (ber schon nicht mehr voll gekrönt war) und Mani Bashi Inyongo (ungekrönt). Auch solgende Keihe wird gegeben: Mangoye (Ma=Impida, Mangoye (Na=Ungoy) Sinda Umkalla, Man=goye Maluemba, Mangoye (Na=Ungoy) Sinda Umkalla, Man=goye Maluemba, Mangoye Manuijimbe, Muani=Bashi, Umkongo, Muani=Bashi Inyongo (Mangoy Manimbatschi Concató), der noch unbeerdigt steht, wie auch die Bestat=tungs=Ceremonien Mangoy Manijimba's (Manuijimbe) ihre Beendigung erst erwarten.

Mangono Manimbatichi Concató ober Muani=(Muene=) Baschi, ber lette König von Angon, wird noch gegenwärtig betrauert, und seine Leiche findet sich in einem pyramiben= förmigen Katafalt ober Zeugkaften (Lucatta la nunane lom vombu) in einem am augersten Enbe ber Stadt Angon Dort wohnen die Refte ber koniglichen gelegenen Gehöft. Familie, und vier Prinzessinen sitzen täglich in leibtragenber Stellung auf geschmudten Matten vor bem Sarg, mabrenb ber Ganga bie Rlage=Ceremonien abhalt. Die Bewachung ist bem Ravututa-Ranga-Asabi übergeben, ber neben bem Mangove=fa=Angon (Mangove Mangopo) in Angon herrscht, und ihm zur Seite fteht ber Ramene (Tichimbatichi=Ramene), als Entel eines Prinzen (Tetele-Fume), umgeben von ben Bananga=ba=fume (ober Ebelleuten). Dort murben fruher auch bie Reichs-Infignien, bas Elfenbeinhorn (Sinpunji), ber Scepter (Chimpava) und die Krone (Joco lumtino) verwahrt. Auf die Gräber (Mabulu Mavumbu) der Könige von Angon wird der Sanda genannte Baum als heiliger gepflanzt. Wenn der König am Leben ist, vertritt der Wambut seine Stelle, wenn es eines Vicekönigs bedarf. Während des Interregnums dagegen, das dis zum schließe lichen Begräbniß fortdauert, fällt die Würde des Vicekönigs auf den M'tala, der als Fürstenenkel mit der Hut des Königsgraßes betraut ist. So lange das Land eines geströnten Königs entbehrt, halten sich während der Abwesenheit besselben die Fetische in den Wälbern verborgen.

In Jabe wird Regen burch ben Fetisch Lunga (am Bach Lunga) bewirkt, in Moanda burch Bunsi, bessen Priester einen Pferbeschweif als Webel trägt. Der Fetisch Jamba, bessen Zeichen, als eine Schnur mit aufgereihten Muscheln, an der Hand getragen wird, heilt Wunden. Der von ihm übernommene Patient muß mehrere Tage in der für ihn aufgeschlagenen Hütte zubringen, ohne Jemand zu sehen, und wer es wagen sollte, dort einzutreten, würde als der Stlave des Priesterarztes in dessen Haft verbleiben.

In den Borbereitungs-Ceremonien für die Krönung hat der König zuerst im Dorfe des Mambuk. (in Kabinda) eine vorgeschriebene Zeit zu verweilen, dann in Umtenda zur Berehrung des Fetisch Kwiti-kwitti, dann in Wanafula, dann in der Waldeinsamkeit von Katte, wo die Ansprüche der dort herrschenden Prinzessin zu befriedigen sind, dann in Chisu (bei Puerto Rico), um mit dem Lunsunsi, dem dämonischen Fürsten der Küste, ein Abkommen zu treffen, dann in Wongoklaipe (bei Angop), dann in Wongo-Lombe, wo

für jebe geschlechtliche Bermischung bem Fetisch Sinbanganga Guhne zu gablen ift, bann in Chifolulo, um bie Fetische Sunga und Umfinga zu beschenken, bann in Chimputotambungo, wo ber Fürst Ravutete seine Bebingungen ftellt, bann in M'tuntu, um bie Fetische Singinbinganga, Umsinga und Lunga zu fühnen, bann in Mangalumbe, ein Plat in Angon, an ben Walb ftogenb, ber bie Konigs= In jedem Rrondorf muß ber Rronungs= aräber beckt. candibat fo lange verweilen, bis bie von ihm gepflangten Bananen genügend gereift sind, um eßbare Früchte zu "Des Königs Schwester, sobald bas Kind gebohren ift, hat das Dorf Kina zum Leibgebinge und barf fein Schweinefleisch effen. Wan es alter wirb, besucht es Moanza und barf keine Rola-Frucht und etwas anders mit-Jemand effen, aber wohl allein. Dan gehet es ben Ganga Simeta, und ban mag es feine Suhner effen, als welche es felbst getöbtet und gekocht hat, boch anders nicht, als allein, auch mus es bas übrige begraben. Wan es nun in Calassi kommt, so hat es wieber andere und mehr Mokisien, und eben also zu Bute und Raje, bis es Ronig von Lovango wirb" (Dapper).

Der König von Angon kann nicht gekrönt werben, wenn er (was auch bei ben Jaina ein Beto einlegt) irgenb einen Defect am Körper hat, einen gebrochenen ober gefeilten Zahn, die Narbe einer zugeheilten Wunde, die vom Schröpfen gelassen Hautripe u. s. w.

Auf bem Umzuge bes Königs von Angon bilbet Um= schifu ben letten Plat, in bem er vor ber Krönung zu ver= weilen hat. Wenn sich aber bort zufällig eine Fliege auf seinen Körper setzt, so wird er balbigst sterben, und jebensfalls ist der Werth aller vorhergegangenen Ceremonien null und nichtig, und er müßte sie, wie alle daran geknüpften Bezahlungen auf's Neue beginnen, wenn so, nach der Entstäuschung eines halben Lebens, die Absicht festgehalten würde, die Krone zu erlangen. Gewöhnlich scheitern die Candidaten schon früher, da die schwierigen Verdote, deren Bruch alles Vorangegangene nullificiren würde, mit Stufe zu Stufe zunehmen (und ebenso die Unkosten).

So lange ber Thron Kongo's seines Herrschers ermangelt, durfte in ber Nachbarschaft der Dörfer kein Ackerbau getrieben werden, und während dieser königlosen Zeit herrschte das Faustrecht und allgemeine Willkuhr, die erst ihre Beendigung fand, wenn nach Ausführung des Sarkophags das Begräbniß stattsand und dann eine neue Krönung gefolgt war.

Das (bei Wagener) beschriebene Grabmal ber NegersKönige (in Kabinda) "bestand auß einem ungeheuer großen bretternen Thurm, der mit aller Art Zierrathen behängt war. Rings an demselben waren Elephanten-Zähne besesstigt, auf welchen sonderbare Zeichen oder Hieroglyphen geschrieben standen" (1790).

In verschiebenen Ortschaften Angon's, wie in Nutschift, Matamba, Mecono (Tumbe), Tschinsasa, sowie bessonbers in der eigentlichen Hauptstadt (Angon), besteht der von Bater auf Sohn vererbte Geheimbund der Sinsbungo (Dungo im Sing.), die nur unter umständlichen Ceremonien einen Candidaten aufnehmen und außer den

Regenbeschwörungen bem Konige abnlich bienen, wie bem ber Solof die gegen seine eigenen Unterthanen ausge= fandten Solbaten, wobei bie Bermummung ben Schreden vermehrt, wie er auch ben Boten bes Purrah = Semo-Orbens vorhergeht. Die Sindungo steben unter ben Befehlen bes Ruvukuta=Ranga=Afabi, eines Staatsbeamten, ber fie auch bei gebotenen Gelegenheit in ben Balb, in bem ihre Situngen abgehalten werben, zusammenruft und bort bie grotesten Blättergemanber, bie gur Berhullung bienen, Sobalb inbeg bie Ginbungo ihr Ruftzeug em= austbeilt. pfangen haben, treiben sie ben Ruvukuta=Ranga=Asabi mit Schlägen in bas Dorf zurud, als symbolisches Zeichen, bag jest bas gemeine Gefet fur eine Zeit lang fuspenbirt fei und bas Walten ber bunkeln Behm beginne. In ihrem phantastischen Aufput und burch ihre Masten (wie bie Rlur-klur) unkenntlich, burchziehen fie bas Dorf, wo fie bas ihnen Paffenbe sich zueignen und besonbers in Regenzeit wenig Wiberftand zu fürchten haben. Um Regen auf bie Erbe herabzuziehen, bebienen fie fich bes Fetisches Rotolo-Umtiffie, und fie nehmen die Ceremonien, um fich seiner Mitwirkung zu versichern, bei Nacht vor, auf einem in ber Mitte bes Dorfes bafür bergerichteten Blat. Diefes wird fo lange von ben meiften Bewohnern verlaffen; benn follte Jemand huften ober fonft burch einen Laut bie Stille ber Nacht burchbrechen, fo murbe er von ben in fein Saus einstürmenden Sindungo lebenbig gertreten werben. Schulben einzutreiben municht, wendet fich an ben Ruvu= tuta=Ranga=Afabi, und biefer ichidt bie mastirten Sinbungs aus, die, wenn sie keine Bezahlung erhalten, Hühner, Ziegen oder anderes Hausvieh tödten, reise Bananen absichneiben oder sich sonstiges Eigenthum des lässigen Schuldeners aneignen. Die Theilnehmer an solchen Expeditionen bleiben wegen der Verkleidung unbekannt, und wenn die Sindungo bei ihrer Kücklehr aus dem Walde mit einem Bekannten zusammentressen, haben sie die eine oder andere Ausrede sertig, ihre längere Abwesenheit und jetziges Vorshaben in unschuldiger Weise zu erklären. In der Hauptstadt Angon werden die inneren Angelegenheiten der Sindungo von dem Tschissindongo geleitet, dem der Wadobolo als Stellsvertreter dient mit dem Kumbokutu, Suenzi, Tschimmantscho, Tendekele, Tendekele-Wunsumbi-Jbulu als Gehülfen.

In Mekono, wo die Sindungo als Empacasseiros\*) oder Soldaten des Königs gelten, zollen sie den Fetischen Lunga, Bemba, Lusunsu Verehrung. Die monströsen Masken sind aus leichtem Holz gesertigt und mit verschiedenen Farben bemalt.

## Bunfi.

Bunsi gilt als die Mutter aller Fetische (Mama Mamstissie), und der Bater, der den Donner und Blitz in seiner Hand führte, wohnte in Simboyakanga oder UnjumbasUnskanga (bei Tschimboanda). Zuerst schuf Zambisampungo den Fürsten, als MasGon oder König von Angon, und

<sup>\*)</sup> Bon ter Jagb auf ben Empachas ober wilben Buffel genannt, ober von ben aus bem Fell beffelben gefertigten Schilben, wie (nach Lopez) in Loango.

bann für seine Hut ben Fetisch Bunsi, ber, so oft ein geströnter König auf bem Throne Angon's sitzt, an bem Kallas Mioba genannten Orte aus ber Erbe rebet. Niemand barf sich biesem geweihten Grunde nähern, und neben bem Orakelhaus sindet sich unter einem Ameisenhausen das Grab eines Gottlosen, der in die Umzäunung einzutreten wagte und stracks von dem Fetisch niedergeworsen wurde. Bon Kongo kam der Fetisch Bunsie als Bunsi di Katalla nach Katalla (bei Porto da Lenha), und dann auf dem Fluß Tondo nach Chimsinda, wo er (im Sediet des Mamsbuk von Moanda) seinen Sitz im Haupt des Ganga Mamssinda-Malundo ausschlägt.

Der Fetisch Umwemwe (bei Banana) und ber Fetisch Lusunsi (in Kabinda) sind Söhne Bunsi's. Die Menschen waren von Zambi (Gott) anfangs alle weiß erschaffen; als jedoch eine Frau aus Reugier die Thür eines Raumes öffsnete, in dem wunderbar niedliche Sachen gemacht wurden, siel ihr und ihrem versührten Liedhaber eine Tonne dunkler Farbe über den Kopf, wodurch ihre ganze Haut schwarz gesfärdt wurde. Erschreckt entstohen sie aus Emputo (Portugal oder Europa) nach dem Zaire, wo seitdem ein dämonischer Weißer oder weißer Dämon (als Bunsi) den Ganza begeistert.

Als Umtissie-insi ober Herr ber Erbe ließ Bunst (in Moanda) eine Frau eine große Zahl von Kindern gesbären, die als Prinzen in die verschiedenen Theile der Welt ausgesandt wurden, um über Kongo, Angon, Kakongo und Loango zu herrschen, unter dem Verbote, kein Schweinesskeisch zu essen. Kommt eine Frau aus Tschimsinda (bei



Moanda) nach Loango, und verheirathet sie sich bort, so besitzen ihre Kinder prinzlichen Rang. In schwierigen Fragen wenden sich die Fürsten, zur Entscheidung derselben, an das Orakel des Bunsi, aber nur durch ihre Botschafter, denn ein Prinz, der sich persönlich im heiligen Bezirk einfinden sollte, muß sterben.

In Chi=Niambi (bei Loangele) findet sich (unter einem Palmbaum, der zwischen zwei Waldstrecken steht) der durch eine Holzssigur repräsentirte Fetisch Niambi, der, wenn dem Lande etwas mangeln sollte, sich zu seinem Bruder, dem Fetisch Bunsi (bei Moanda) begiebt, und während der Zeit der Abwesenheit ist der Palmbaum geschlossen, um sich erst dei seiner Küdkehr wieder zu öffnen. So schafft der Woskissosischen Kausteute erbitten von ihm, oder von dem Ganga Niambi (Tschituli Chi-Niamba) die Ankunft europäischer Kaussahrteischisse, wenn die Weißen ausbleiben. Der Umkreis von Niambi's Tempel ist ein friedlich geheiligter, und harmlos schläft dort der Leopard neben dem Menschen.

Die Legende erzählt Folgendes: Als die Weißen von der Küste fortblieben, begann der heilige Palmbaum (bei Chikungela) seine Aeste zu schließen, und dichter Nebel der Cazimbe hülte Himmel und Erde ein. Am Fuße der Palme stand das Bild des Dämon Nyambi, und dieser, durch die Landestrauer bekümmert, brach auf, um sich nach Emputo zu begeben. Langsam zogen die Tage vorüber, schwerer und trüber hing der Schleier grauer Wolken herab, bis, als längere Zeit vergangen, kleine Vögel, Bende-Bende Baktan, Ab., Die deutsche Expediction. L

genannt, in ber Luft hin= und herschossen, da sie aus dem Berschluß des Palmbaums entkommen waren, der sich alls mählig wieder zu öffnen anfing, denn Niambi's Rüdkehr nahte heran. Dann plötlich, als dieser auf's Neue die Rüste betrat, dann, mit einem Schlage, war der Nebel der Cazimbe verslogen, die Sonne lachte im vollsten Glanze herah, die Luft war mit lustigen Bögeln gefüllt, der Palmbaum weit geöffnet, und auf dem blauen Meeresspiegel tauchten aus der Ferne die weißen Segel der reich beladenen Schiffe hervor.

Der Motisie Kikotoo in Kinga (bem Hafen Loango's), ber die Todten Nachts aus den Gräbern aufstehen läßt und zur Arbeit anhält, (erzählt Dapper) "soll auch Sorge tragen, vor die große See, daß sie nicht alzu ungestühm sey, und daß sie viel Fische gebe, und daß viele Schiffe mit Kaufswahren ankommen". Als er durch portugiesische Schiffer, die ihn gestohlen, in den Tempel zurückgebracht, entstand das (vom Ganga ausgestreute) Gerücht, daß Kikokoo in Portugal gegewesen, und ein Schiff mit Kauswaaren geholt. Der Moskisson Kemoye (bei Boarie) galt als Blutsfreund des Kikokoo.

In manchen ber religiösen Institutionen unter ben Küsten=Negern sinden sich verworrene Reminiscenzen an das durch frühere Wissionen\*) verbreitete Christenthum und eine misverständliche Nachahmung der in diesen als Wysterien unverstandenen Ceremonien.

<sup>\*)</sup> Anf seiner ersten Reise (auf Einsatung des Königs) bemerkte Banlo Diaz (in Ancola) que miutos annos estiverao alli Sacerdotes, pois vio, entre os Negros, Missaes, Pedras d'Ara, e alguns ornamentos de seitios antiqui-simos (1560).

Sechstes Capitel.

Hakongo.

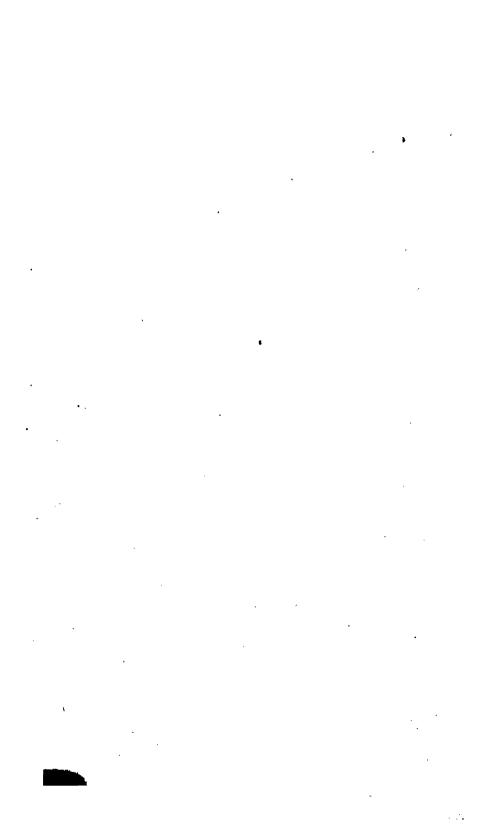

Durch ben Rakongo= ober Chiloango=Fluß, ber sich an ber Confluenz (bes Buko Sobas) aus bem strubelnben Loango Rugs (Luis) und Luculla zusammensett, von Loango (Chi= loango) getrennt, erstreckt sich Kakongo oberhalb bes König= reichs Angon bis zum Zaire, wo unter ber Herrschaft bes Königs Mani-Pollo in Rakongo ber Fürst Mansali-Tanfo (Mafali und Sali) in ber Proving Bafila (mit Porto ba Lenha ober Tschimtschatschi Mutschella) eingesetzt murbe. Das Dorf Tschincara (Chinkasacca) an dem Kalema=Kluß (Rio bos Jacareis ober Macalmo), ber Kakongo von ber bereits zu Manombe gerechneten Umgegend von Bomma scheibet, zahlt Tribut an Kakongo. Am Flusse Sonho wird die zu Rakongo gehörige Landschaft Serra ober Sarri genannt. "Das Königreich Kakongo lauft fehr weit landeinwärts ein und um bas Königreich Goi herum" (Dapper). Von ben Fürsten in Chivongi (Porto ba Lenha) ist Machella Reprä= sentant für Mansaria und Makatalla, sowie Shimbashi für Ganga Bunsi und Mangonjo. Das Dorf Mambare (bei Porto da Lenha) hängt von Makatalla (Katalla's) ab. Der Mambuk Impuati (als Ganga bes Konigs von Rakongo) hat sein Dorf zwischen Kayo und Sovas. An der Grenze der Sovas wird in Umbuk (bei Chiume) von dem Mambuk Kakongo's der Zoll von den eingehenden Gütern erhoben.

In einem Umtreis von circa 7 Leguas, von Malembo bis Inspono, finden sich ungefähr 40 Ortschaften, von benen Utenda (die größte) einige hundert Personen, Sonzo (die kleinste) etwa 30 Personen enthalten sollte.

Die Bewohner Kakongo's, die Bakakongo, werden Quascongo genannt, und der König nicht MasKakongo, sondern MasKongo, wie es auch in alten Differenzen mit Congo (dem großen in Bergleich zu Kakongo\*), als dem kleinen) hervortritt und in der Bezeichnung des Königs von Kongo, als EnesKongo (rey do Congo). Die Provinz Basali ist burch eine Mischrasse von Kakongo und Mussorongho bewohnt.

Als Kakongo noch unter der Oberherrschaft Kongo's stand, wurde die Tschingonga-Glocke und die Trommel Munkuku von dem Könige Kongo's dem Könige von Kakongo geschenkt, und sie sinden sich noch in Kan, neben fünf Kula ober Holztamburinen.

Der lette ber gekrönten Könige (Makongo Muchingina), obwohl lange gestorben und vermobert, herrscht noch in Kakongo burch die Fetische in der Hauptstadt (Mochegele ober Tschendal) Masengale ober Umtschenjele, während die

<sup>\*)</sup> Mahunga (between Cassange and Hocanga) is sometimes called Cacongo, a compound epithet expressive of a little Kingdom (Bowbich). Mahungos wohnen im Innern von Quisoa. Bei Cannecattim wird das binnensändische Katongo als Reich der Mahungo kezeichnet, die im Lande des Dembo-Cacullu-Cahenda mit Ungola zu-fammengrenzten.

Nägel und Haare seines Nachfolgers (Capito Mani-Pollo) in bem benachbarten Rayo aufbewahrt werben. könig regiert für Mani=Pollo ber Mambuk Mani=Bollo in Umbut (bei Chimfume), neben Mani-fume Rime (Sohn Mani-Pollo's) und Capito Mani= Tatu (Neffen Mani = Pollo's), zwischen welchen ber größere Theil bes Reiches getheilt ift (auker bem fast unabhängigen Bafali). Mani=Tatu (in Tichanbofinsa) murbe ber naturliche Erbe feines Oheims gemesen sein, wenn er sich nicht burch früheren Tobtschlag jum Tragen ber Krone unfähig gemacht, so daß ber fter= benbe Ronig, in Gegenwart bes hofes, feinem Sohne Rime (und beffen Bruder Tali=Tali) die Zeichen der Burbe ein= hanbigte. Es werben biefem Konige 300 Frauen zugeschrieben, und von ihnen muffen 50, wie es heißt, jebe Racht in ber Tobtenkammer neben bem bie Ragel und bie Saare ent= haltenben Sargkaften ichlafen, und benfelben täglich mit Speise und Branntwein, ber barüber ausgegoffen wirb, Bei ber Krönung eines Königs von Kakongo muß eine burch ihn felbft von Jugend auferzogene Schwefter, an einem für sie vorbereiteten Ort, stehend bie Tage und Nachte verbringen, bort effend und ichlafend, und fie, bie stets Jungfrau zu bleiben hat, wird für die Zeit als Ehrenfetisch bes Reiches betrachtet. Der vornehmste Fetisch finbet sich unter Jimma-Ganga in Chinsasa und wird von bort für die Königskrönung feierlich herbeigeholt. Cobalb bem Mani von Chitombe "bie Seele ausgefahren, fo kommt bas Bolk hauffenweis herben gelauffen und reiffet von bem Corper alle haare aus bem haupte, aus bem Bart und

bem ganten Leib heraus, die Rägel von benen Händen und Füssen, und die Zähne aus dem Munde, und wenn sie ihn also fein zubereitet haben, so begraben sie ihn alsdann erst", weil sonst kein Regen fallen würde (s. Zuchelli. Um den Bau des Schiffel Naglfar nicht zu beschleunigen, mußten in Scandinavien die Rägel beschnitten werden, wie es auch der Bolksglaube im alten Böhmen verlangte. Pintos bemerkt, daß bei den Murunda's (die ihren Azimos oder Abgeschiesdenen Speiseopser bringen) die Diener an einem königlichen Begräbnisort (Mossasa oder Maramo) vielerlei Borrechte genießen.

Die früheren Menschenopfer bei königlicher Bestattung sollen, ber Erzählung eines Augenzeugen nach, noch 1870 in Futila geübt sein, als Cassango aus der königlichen Familie dort starb. Die Häupter der getöbteten Stlaven wurs den um seine Leiche aufgesteckt, und für drei Monate fürcheteten sich die Landleute der Nachdarschaft ihr Haus zu verslassen, um nicht von dem umgehenden Fetisch getöbtet zu werden.

Aus Guinea schreibt Bosmann (1700):

"Die Art und Weise, um ihre Göten ober Tobten zu fragen, ist unterschiedlich und will ich nur ein Erempel bavon anführen. Es nehmen einige Menschen im Beiseyn bes Geistlichen ben Tobten auf die Achsel fragende: ob er nicht von diesem ober jenem Zufall gestorben? ist's, daß sie die Ursach treffen, müssen diese Leute ich weiß nicht durch was heimliche List ober Erfindung mit des Berstorbenen Haupt eine Neigung machen gegen den Fragenden, zum

Zeichen einer gleichgültigen mündlichen Bejahung, sonsten aber bleiben sie unbeweglich. Sehet mein Herr, ob dieses zu glauben stehe, ich fürcht ihr werdet so wenig als ich barauf geben [ift aber von Sprien bis Birma bekannt].

Inmittelst haben sie sobalb nicht gesehen, daß der Kranke seinen Geift aufgegeben oder sie fangen alsofort an zu heulen, zu lermen, und mit vollem Halse zu schreyen, daß das gange Dorf erschallet, ist hinden alsofort zu schließen, es muffe Jemand gestorben seyn, ohne daß zu eben der Zeit unterschiedliche junge Leute von Bekand= oder Freundschafft des Abgelebten ihr Gewehr abschiessen, um zum Zeichen ihrer letzten Schuldigkeit, dem Todten einen Ehren=Dienst zu erweisen.

Dafern ber Verstorbene ein Ehemann gewesen, zerstraßen und zerreissen die Weiber ihre Köpfe ohne Aufshören, beschmieren ben Leib mit weisser Erbe, nichts anhabenber, als einen abgenützten Paan, laussen burch alle Straßen, nicht anbers als wären sie almahl unsinnig, indem sie rechten Teufelinnen ober höllischen Furien mit ihren loßegebundenen Haaren ähnlich sind, und mit entsetlichem Gesichren den Nahmen des Verstorbenen zusamt sein herrlich verrichteten Thaten ausruffen, welches dann einige Tage nach einander währet, so lange dis der Todte begraben ist.

Wirb auch irgend ein vornehmer Mann in der Schlacht erschossen, so daß seine Freunde und Mitgesellen den Leich= nam nicht bei Seite bringen, ober selbigen nach Gebühr seines Standes im Vaterlande nicht begraben können, weil ber Krieg noch dauret und gleichwohl das Leichenbegängniß in keinem anbern Lande geschehen muß, so mussen seine nachgelassnen Frauens die ganze Zeit über in Trauer-Kleibern mit geschornem Haupt erscheinen. Nach Berlauss einiger Zeit, bisweilen 10—12 Jahren, wird die Beerdigung eines solchen Mannes dei Gelegenheit mit der größten Pracht gehalten, nicht anders als wäre er kurztlich verschieden, da benn nach Bollendung bessen, die Frauens sich reinigen, ihren Trauer-Habit wieder ablegen und sich gleich andern Kleiben.

Währenbber Zeit, daß auf jest besagte Art die Frauens aufferhalb Hauses sich anlegen, sien die nächsten Freunde bei dem todten Körper mit ungemein Lermen benselbigen waschende, reinigende und zur Beerdigung bequem machende, da hingegen die andern Freunde von allen Seite herzu lauffen, um diese Ceremonien mit ben zu wohnen, indem es übel sollte aufgenommen werden, dasern jemand aufsenbliede, ohngeachtet er wegen seiner Abwesenheit zulängliche Entschuldigung vorwenden könnte.

Nicht weniger erscheinen auch andere Gefreundete von auswärtigen Dörffern, um das Geschrey soviel stärker und die Reihe soviel ansehnlicher zu machen, bringen auch ein jeder unter ihnen ein Geschenk von Geld, Brandwein, eine schönen Kleid oder Tuch oder bergleichen etwas, mit Vorzgeben, daß solches Alles zur Beerdigung des Körpers gereichet würde, da denn derjenige, der sich am besten anzgreisset, den größten Ruhm und Ehre davon träget.

In dem Sterbehause giebet man allen Leich-Begleitern tapfer zu trinken, des Morgens Brandwein und bes Nachmittags Palmwein, so daß ein Wohren-Begräbniß, wenn ber Verstorbene bemittelt gewesen, ungemein viel Gelb kostet. Der Körper wird herrlich und prächtig angethan, in eine Todtenkiste geleget und nachgehends begraben, nebst Hinzuthuung unterschiedlicher Köstlichkeiten, damit derselbige im andern Leben sich solcher bedienen könne, meistentheils in schöner Kleidung, Golder bedienen könne, meistentheils in schöner Kleidung, Golde-Fetichen, einen kostdaren Corall, davon ich öfsters erinnert habe aus Conte de Terra und andern Dingen mehr bestehend, welche dem Verstorbenen zu Rug kommen können.

Beboch werben biefe herrlichen Beschendungen soviel= mehr und weniger gegeben, je reichere Erben ber Berftor= bene nachläffet, so einige Erkenntlichkeit schulbig sepend. Nach Bollenbung Alles beffen, wenn bie Anverwandten und Gefreunde sich mit einander hierüber vereiniget, wird ber Tobte begraben, es mag bann zwen ober bren Jahr nach beffen Ableben fenn. Vor bem Körper geben ober lauffen vielmehr einige junge Solbaten, langft ben Weg ohnauff= borlich schiegenbe, bis berfelbe eingesenket ift. Seiten findet fich eine unbeschreibliche Menge Boltes, sowol Manns = als Weibsleute, ingleichen auch Kinder durch ein= ander, ber eine Sauffe weinet und ichrenet gar gelinbe, ber andre aus vollem Halfe, ber britte lachet und rebet fo ftart, bag man fagen folte es konnte kein Mensch fterben, ben beffen Tobe sie auch ben geringsten Schein einiger Betrübnig tonnten fpuren laffen.

Sobalb nun ber Körper in ber Erbe, gehet einjeber zurud, und zwar bie meiften nach bem Sterbhaus, um fich zu erluftigen, und weiblich herum zu trinken, womit fie

einige Tage nach einander außhalten, so daß ein folches Leichbegangniß einer Hochzeit ober sonst angestellter Luftig= teit vielmehr ahnlich ist.

Der König ober Oberhaupt ber Mohren ober sonst eine andre vornehme, und ben ihnen Zeit Lebens hoch an= gesehene Person bleibet offtmals ein ganges Jahr über ber Erbe unbegraben stehen, ba benn ber Körper, bamit er nicht anfange zu faulen und zu ftinten auf einen über gelinbes Rohlenfeuer gestelleten hölternen Roft geleget, allmählig austrocknen muß. Andere hingegen, begraben ihn heimlich in bem Saufe, und machen es ben Leuten weiß, bag er auf jest besagte Art aufbehalten merbe, bis zu beffen gebuhrenb prächtigem Begrabnig. Alsbann wenn hiezu ber Tag angesetzet, läffet man foldes öffentlich in allen seinen Lanbern abkundigen, bisweilen auch in fremben, ba bann ein entfetlicher Zulauff von Menschen begierig ift, die Leichen= ceremonien mit anzusehen und gewiß auch ber Muhe wehrt ift, weil sie nemlich allesamet in fehr köstlicher und prach= tiger Kleibung erscheinen, so bag an biefem einigen Tage mehr Reichthum und Pracht zu feben, als nicht in vielen' Jahren ben anbern Gelegenheiten gefpuret wirb.

Man töbtet auch ben solchen Leichenbegangnissen untersichiebliche Stlaven bes Berftorbenen und opffert ihm bies selbigen auf."

In Numtschenjo ober Tschingele, ber alten Hauptstadt Kakongo's (bie später nach Rayo verlegt wurde), finden sich bie Gräber der Könige von Kakongo, über welche, zur Unskenntlichmachung ber Stelle, der Busch abgebrannt ward.

So lange nach bem Ableben eines Ronigs ber neue noch nicht gekrönt ift, wohnt in bem Sause, wo bie Fetische ber königlichen Familie vereinigt aufbewahrt werben, ein Knabe, ber allein zu ben heiligen Räumen erlaubten Butritt hat. Seine hut und Pflege ift funf Miniftern übertragen, bem Manbomma (Mabomma), M'Bundu, Mollo, M'Buabansa und Cuataquanda. Wenn er zum Alter ber Pubertat ge= langt, wird er burch einen andern Unmündigen ersett, und sollte er sich mahrend ber Dauer seiner Reprasentirung zu geschlechtlichen\*) Ausschweifungen mit einem Mabchen verführen laffen, wirb er getöbtet ober verjagt. Bon allen Gin= nahmen wird ihm burch ben Regenten bes Reiches (jest Mani= fume Xime) ber königliche Antheil abgeliefert. In Angon fteben bem unmundigen Umtekelo fumo (Enkel einer Pringeffin), ber am Sartophag bes noch unbegrabenen Ronigs bie Tichin= gongo und andere Würbezeichen bewahrt, ber Mangove= Angon und Mangove-Bomma als Minister zur Seite.

Mit Kayo wird in den Kuftenstaaten die Domane des Kronprinzen bezeichnet, der den königlichen Hof nicht dessuchen darf, wie derselbe auch bei den Kimbunda ein Zussammentreffen mit dem König vermeiden muß.

Als erster König Kakongo's herrschte Wa=Kakongo Masonho Umsovi, auf ihn folgte Wa=Kongo Munipuita, bann Wa=Kongo Wasowa, bann Wa=Kongo Waniengo.

<sup>\*)</sup> Die Missionäre saben in bem Dorfe Lubn (im Königreich Loango) einen Knaben und ein Mädchen, benen bas heirathen verboten war, und bie bei Strase bes Tobes ihr ganzes Leben burch eine unverletzte Keusch-heit beobachten musten (XVIII. Jahrh.).

Eine andere Reihe wird auf Bunsi zurückgeführt, dem man Matschinda als Vorgänger giebt, diesem Lunga, diesem Brungu, und dann auf Mikokolo, als erster König in Kaskongo, gelangt.

In ben früheren Wechselbeziehungen ber Küstenreiche galt ber König von Loango für höher stehend, als die Könige von Kakongo und Angon. Der König von Loango heißt Runni (Gatte), der König von Kakongo Gattin (Woskassi) und der König von Gon wird Jtomma (Zauberpriester) genannt, weil mit der Krönung beider Könige (von Loango und Kakongo) beaustragt. Seit eine Prinzessin Loango's sich mit dem König Kakongo's vermählte, behaupten die Prinzen Kakongo's ein Anrecht auf die Krone Loango's zu besitzen.

Nach ben alten Lanbesgesetzen hat sich ber König von Loango mit einer Prinzessin von Kakongo zu vermählen, und wenn eine solche sehlt, mag in Katalla (im Tempelsbezirke bes Bunsi) eine Sklavin von der Grenze Kongo's gekauft und zur See nach Loango gebracht werden, wo sie bann, obwohl aus Wayumbe stammend, dem König angesheirathet wird. Der König von Kakongo darf um seine Gemahlin nicht in Loango freien, sondern in Angon, unter ben Sovas oder anderen Grenzstaaten Wayumbe's.

Um einem Geseth (Carimbo) Nachbruck zu geben, verseinigen sich die Fürsten Kakongo's zu einer Rathsversammlung (Liemba ober Cabale) und töbten einen Verbrecher, zum abschreckenden Beispiel für ben, der eine Uebertretung bes Gesetz beabsichtige. So geschah es 1868 auf Befehl Mani-fume Xime's, als der Fluß und der Handel auf demfelben, nach stattgehabten Raubmorden, sicher gestellt werden
follte. Die Dörfer Manumbe's unterbrechen oft die in
ihrem Terrain gelegenen Flußverzweigungen durch Chikera
(mit Baumverhacken), und dann wird bei unterbrochener Schiffahrt auf dem Chiloango-Fluß der Handel temporär
auf Landwegen nach Futila (wohin dann Caravanen von
40—50 Personen aus Manumbe kommen mögen) oder Rabinda abgelenkt, dis ein Palaver die Sache wieder in's
Gleis bringt.

Dem Macongo, als König von Kakongo (in Alt-Kakongo ober Kakongo ocullo), steht zunächst ber Capito und als bessen Stellvertreter ber Mambuk Kakongo, bann solgen bie Hosbeamten ber Fumo-si ober Ebelleute: Watenba, Wamuba, Waxilla, Wancunja, Wanimbanga, Wancase, und unter ber Geistlichkeit: ber Ganga Fimo, Ganga Pella, Ganga Wasula, Ganga Denbe, Ganga Samba, Ganga Nyemba.

Das Amt bes Wafuka (bem Fumo-Anceva im Land bes Cazembe entsprechend) kam erst in ber Zeit bes europäischen Handels auf, die Titel ber übrigen Großen dagegen, die ber sechs Fumo-st, stammen von den Sklaven eines früheren Königs, der nach Reorganistrung des Landes dasselbe unter jene vertheilte und die eingesetzten Fürsten nach den ihnen angewiesenen Ortschaften benannte.

An ben Zollpläßen längs ber Grenze Mayumbe's (Wantschenze, Maschingi, Kuimba, Makasari, Wajanga, Waschimonga, Watenba, Mabungo, Muenpenne, Kunga= bommi, Majengabemma, Mumbaku) besitzt Marisi (in Lisi) ein verschließbares Thor (wie Komme in Loango), um bie von Mayumbe burchziehenden Chimbuka ober Caravanen zu untersuchen.

Als Fürsten von Kuimba (in Mayumbe) herrschen Mastuimba, Watschivutti, Watschenje, Wakaschi, Waschitasmastoka. Ueber Berbrechen in Wayumbe entscheibet ber König Wabura, von bessen Sitz Bura man über Atenda, Nasura, Umtschandosinsa (Residenz Capite Wanistatu'z), Umbanda nach Futila reist. Tutschibiala ist Hauptskabt bes Königs von Sobas (am Chiloango), bessen Stellvertreter in Buko Sabas wohnt.

Von Inshono (am Chiloango=Fluß) gelangt man in 4 Tagen nach Shingeni (in Mayumbe), und bann führt ber Weg weiter über Kaiengomma, Mefutu, Chimbambi, Rutamba-Bunba, Bomme-Janga, Chimfute-Janga, Kamba, Rugande-Ramba, Jemmela-Ramba, Munfombo, Lutichenje, Janga nene, Chimonge Chijanga, Ganbe-Janga, Binrijanga, Tichintabi, Jenje-umtschame, Ganbe-mijemma benga, Mabiacoco, Sunbiala, Sutontaju, Sunbivila, Mambuttu = umporo, Nitschingombo, Wischinbattu (Mun= ganna=moboeje), Sala, Sanda-Tschitune-bume, Umganda (Muni-penni-gomma), Dungorianga, Baranga, Sunbibunkoko-bavala, Shisembo, Baku ticho, Umpungu janga, Nivatulu janga, Numvoango, Umtando maselete, Matuesa, Tschungo, Dobo, Kungulatschonso, Schala, Makaya, Pumbatschonso, Noava, Tumbi, Tschongo, Tokava, Shimbansa= Anfoto, Kangu, Chikoango, Benje, Raffanvo, Butibumbe,

Konbe, Bembe, Boma-bembe, Buenbe (unter dem Masuenbe), Bumba-Nongo (unter dem Mancacca daiu), Chisvummangau, Chimbiwumbongo, Gandumtenna, Kondumstenna, Kayenbembe, Chovotschendinje, Bango u. s. w. In der Nähe von Kalungo (am Luculla) liegt Bura. Die Fürsten Mamburaboku und Mamburabuko theilen sich die Regierung in Mayumbe.

Von Kakongo bis Diangala werben 20 Tage gerechnet, bann 5 Tage bis Londo=Bikombe, 15 Tage bis Kamba, von wo man zu ben (cannibalischen) Shintetje ober Munsjola gelangt. Die Reise über Loango führt von Kakongo aus erst durch den Wald und dann nach Kondesvandinje (unter dem Fürst Mandinje). Die weiteren Stationen sind Nundommekonde, Lutatti, Nunkotschesmisegga, Umkondo, Tschonse (unter dem Mambuk), MasTschonse (Residenzstadt), Tschinsasmanu (unter dem Massussanu) Woansa, Wikuma, Numpanga, Numpangara, Sakka, Pangara, Vielslala, Tschingubi, Lutschenje, Nivakku. Von dort läge das Land der (zwerghaften Babongo) dann noch sieben Tage entsernt.

Molemba\*) (Chimfuka) ober M'Cochi (Umcoche) ober M'Cochi bilbet ben Küstentheil Kakongo's, und von Mongo=momanje, an der Spike des Borgebirges aus, erstrecken sich auf der Höhe längs des Meeres die Dörfer Mongo=molembe, Sosa, Chakodato, Ruvula, Balula (Chimbele, Chikunda, Chilunga,

<sup>\*)</sup> The trading town of Malemba, which in is under the dominion of a chenoo or chief, (residing in Chingele), built near the margin of a cliff (Mbams), may be justly considered as the Montpelier of western Africa (1823).

Baftian, Ab., Die beutiche Expedition. I.

Senga, Blumba, Muba, Matu), mahrend Umbibo (Dibi), Tuenba, Chiola (Tichala) weiter zurudliegen. Der Mangove=Masunge wohnt in Tuumba (als Gouverneur Mo-Das Gebeihen ber Anpflanzungen ist vier Regerfetischen anvertraut, bem Matongo Nyembe unter bem Ganga Nyembe (in Matamba), bem Tichifuma unter bem Ganga Bumbo (in Tichimbimbo), bem Tichindola (unter Mtenbe) und dem Tscharunpugoro. Besonberes Ansehen in Kakongo besitt ber Ganga-Fimo (bei Chimfime) und ber Ganga Von Futila nach Landana (Umbanza ober Banza) erstreckt sich Umcoche=Malembo, und ben Kakongo=Fluß aufwärts (bis Rayo) Umcoche-Loango. Halbwegs zwischen Bomma (wohin ber Weg von Sundi ticho am Lacullo=Fluß Nach Insonna führt) und Chiloango-Kluß liegt Bulla. kommt zeitweis eine Chimbuka (Caravane) aus bem Innern von ben Ufern einer großen Lagoa, wo Salz in hohem Werth steht. Bon Moanda aus gelangt man in 6 Tagen über Tschimboanda (in Kakongo) nach Manumbe am Lucullo (in Manbomma=Sundi und Mapombe).

Jenseits der Grenzen Kakongo's, bereits auf dem Boben Angon's, besitzt Capite Mani-Latu, bessen Mutter Mani-Pusa eine angenommene Schwester des verstorbenen Mani Pollo war, eine aus seinen eigenen Ländereien des Innern am Strande angesiedelte Fischerkolonie in Kaye.

Malembo\*) heißt in ber Sprache von Kabinba bie

<sup>\*)</sup> Das Königreich Libolu scheint (nach Cannecattim) ein Theil bes Königreichs Mataman zu sein ou do Reino, que Bluteau chama de Malemba (oter Libolu), westlich an tie Laguna Zembra grenzenb.

Frembe, so baß also bas Malembo (Molemba) genannte Land für die Kabinda-Leute das Ausland bildet, jenseits des bei Chiume vom Chiloango-Fluß abgezweigten Buko-Masi, der bei Futila mündet. Nach Dapper wurden in der Landschaft Lemba Aupferbergwerke bearbeitet.

Inshono am Fluß Chiloango gegenüber liegt auf ber zu Loango gehörigen Seite die Insel Jlongo, wo, als auf neutralem Gebiet, werthvolle Güter unter dem Schuße des Fetisch aufbewahrt werden, und es Jedem frei steht, das Land zu bebauen. Auswärts am Chiloango-Fluß sindet sich auf Felsen der Sit des Fetisch Chimanga-Watari an dem rechten Ufer.

Im Dorfe Umtotschi findet sich der Fetisch Konda-Mambo (mit langem Geschlechtsglieb), der einen Zauberbeutel überhängen hat, einen Bogen am linken Arm und Federn auf dem Kopfe trägt, dann die am Unterkörper mit Tuch umwickelte Figur des Madiali-mandembo, mit Glasaugen und vorn einen Spiegel befestigt, die rechte Hand erhoben. Die Fetische werden von den Borübergehenden durch Berbeugen begrüßt.

## Manumbe.

In Mayumbe liegen bie zerstreuten Ansiedlungen mit ihren Bananen-Pflanzungen im Walbe versteckt, und versschlungene Pfabe führen zwischen ihnen hin und her, so baß Niemand unbemerkt hindurch passiren kann, sondern stets in der einen ober andern Weise aufgehalten wird.

In Chicambo find die Dörfer iu der offenen Campinha ans gebaut, wogegen für die Anpflanzungen (von Mandioca, Bananen u. s. w.) auch hier Stellen im Walbe ausgerobet und geöffnet sind.

Beibe Geschlechter bebeden ben Körper nur wenig, und bie Frauen lassen sich ben Ruden mit eingeschnittenen Berzierungen schmuden. Es wird in Manumbe mit bem Tobe bestraft, die verheirathete Frau eines Andern zu berühren, während vor der Berheirathung die Mädchen frei sind.

In Manumbe, wo der Bruder beim Tobe folgt, herr= schen Chimovanga, Makunga tenbe und Makunga bense und (jenseits Loango-nene) ber Mambuto-Mani-Sama, Makanagomme, Majaffe (Mansafe), rudwärts von Rayo ber Makayo Engomma, ber Capito be Bula im Innern Der Capito be Dinge, von bem Chissambo Manombe's. (mit Cocobe be Konbe) abhängt, hat zugleich thumer in Manombe, neben benen bes Macana Engomma ober Mambuko Manisao (sowie ber Mancatta Mambo, Kumbleambo, Manfavi Muene Buati). schiebenen Fluffe Mayumbe's (Quango gegenüber) munben in ben Mambi. Den Loango ober Loango-Luiz aufmärts gelangt man nach zwei Tagereisen zu Kupferminen im Innern. Buto-Bate liegt am Lucullo. Zwischen Manumbe und Sundi foll ein großer Flug nach Rorben fliegen.

Bei Koelle enthält (westlich von Tsunde, öftlich von Bisekongo gelegen) Nyombe (Bayombe) ober Mayombe die Orte Basekasabe (3 Tage von der See) und Basedsontse (2 Tage von der See) in der Nähe des Flusses Loango

(nach Thomas Parker ober Kumbu), und als weitere Ent= fernungen werben angegeben: Basekuimba (1 Tag), Base= nama (1 Tag), Basetsanga (2 Tage), Mbamba (1 Tag), Baviri ober Bavili (3 Tage).

Von Inshono gelangt man ben Loango-Kluß aufwarts über Chiume, Bule, Mavinga, Penche, Loango, Rungo, Manimate, Bonbe, Sotbe, Kinbe, Chinbenbe, Chin= tumbo nach Buto Sovas. Im Lanbe Sovas wirb aus einer mit bem Lucullo=Mluß verbundenen Lagune in der trodenen Zeit Salz gegraben. Bon Buto Sovas (an ber Confluenz) liegen nach innen Boba, Conbe Mitune, Caffanvo, Bunbi, Buko Shanba, Sunbi-Lombo, Sengi-Mecanu, Buto Rubonde, Londe Bicumbo (mit Rupferminen), von wo der Weg weiter (über Buko Kabonde, Jenje-Mecane, Sundi = Sombo, Buco Jcamba, Buende, Caffanva, Conbe=Matina, Conbe=Coba u. f. m.) bis in's Lanb ber Mantetje führt. Am Lucullo werben angegeben bie Orte: Secfo, Funda, Jalica, Catantiche (Chimfuka), Calungo, bann (in Maffundi) Sunda-Bura, Jenga, Imponfa, Buko-Ibaki, Malimbe; am Loango Luiz (Ruifa): Monpali, Chin= soloango, Seva, Luali, Panga-Mongo, Kaijocandinje, Iniali (auf bem Wege nach Jangela in's Land ber Ba-Als andere Fluforte werden genannt Bule, Lianza, Chimanga=matari, Sotbo, Konbe = Sotbo, Bokanfau, und weiter abwärts: Mawinje, Kamesinkunga, Wollimanu, Kunda, Chindende, ober nach innen: Tumuna, Chuassa, Chintumbe, bei Conbe Coba: Chinganga, Gungi.

Von Sobas (am Chiloango-Fluß) gelangt man (in

3 Tagen) nach Mayumbe Umsitu (Walbland Mayumbe) unter bem Mabomma bes Muene Mayumbe, und jenseits bes Walbes wird ein offenes Land erreicht, mit Wegen, die, einander freuzend, nach Sundi, Chicambo und andern Plätzen des Innern führen.

Die Elephanten jagenden Sundi führen oft Kriege mit Mayumbe und erzwingen mit Gewalt ben Durchgang, wenn zu hohe Zölle abgeforbert werden.

Siebentes Capitel.

Toango.

Diftrict Buto=le=Boali (von Boala, als Dorf ober Stabt, in ber Bebeutung ber Urbs). Neben Buto=le=Boali find bie Hauptprovinzen Loango's bas fruchtbare Mongwa (mit ber Resibeng Tangambotte), Umbuko (bie Markgrafschaft an ber Grenze bes Manumbe genannten Walblanbes im Innern), Umpili (Mampili) ober Empili (Biri) an beiben Seiten bes Quillu, Butote (Butote), Rungo, Fingo, Binga, Sanfa Macollo, Boffa, Chingan-Ronbe, Chifanga, Panje, Banga u. f. w; bann Chiffanga, Lubu, Bambala, Chiballa, Umtombo, Wongotando, Konde-Loango, Jinda-Limbungo, L'oangele=Umkulo. Für die altefte Unfiedlung in Loango gilt bas Dorf bes Mafut Anziko (Chimpanse). Bon Bunta negra reift man über Mambuco nach Kapeluemba=Mayumbe. Das Dorf Bamango finbet sich bei Insonho. Mani=Nombe wohnt als Mambut Loango nene's in Chiballa, inland von Der obere Lauf bes Quillu scheibet Bakunja Punta negra. In Chicambo ertennen die Aelteften eine und Loango. Greifin als Oberherrin an, aber im Grunde herrscht Jeber unabhangig auf feinem Besitthum, fo bag bas Land bereits zu Manumbe gerechnet werben kann. Dagegen gehört bie (Megend bei Bambulu noch zu Loango und steht unter Chin= Insign von Tangambotte (in Buko-le-Boali), ber neben Mani-Rombe und bem Mambut bort herricht.

Mongo-wa (Monwa zwischen Sansa und Luema) schließt Kinjo, Binga und Jinda, Sansa, Cata-mawatta, Chineambe, Umwumwu u. s. w. ein, Boali (mit Buko-le-Boali nach Mongwa zu) Umbuko, Umkanga, Empili und Chikungela oder Punta negra (Black point) unter bem Ma-

fuke Thomas ober Chimbambe (Nachbar bes Masuke Puata ober Domingo) neben ben Factoreien (beim Dorse Bichela) in Loango (bes Indian point) am Bach Chilasi ober Tschi-bet. In Chikungulu (Chikungela) liegen die Ortschaften Chinuka, Petter (Pita), Chibota, Chibamba, Unkulo und Chimbambe, Impaca, Kota-matewa, Jeno, Vinja (wo sich am nahe gelegenen Luema die Lagune von Kayo abzweigt) zwischen Chicungulu und Massabe.

An Bambala (mit Chicambo am Luema) grenzt Monwa, bann folgt Sansa (zu Loango gehörig), weiter Inda und so Bambulu, Ambuk, Chilala. Chicambo liegt am Luema-Fluß, ber nirgends weniger tief, als 3 Faden (stellenweis auch 15) sein soll, und ber bei Massabe mündet, in Bereinigung des Ausstusses der Lagune von Chissambo, das mit dem oberhalb gelegenen Kayo zum District Dingi (unter dem Capito de Dingi) gehört, in einmonatlicher Entsernung von Kadonde in Chicambo, woher das Kupfer kommt. Der von Insesa kommende Arm fällt in den Luema dei Longele (zwischen Chicambo und Mando). Loangele, zwischen den Ortschaften Samba, Chingan=unkulu (Chinkungulu), Mon=gotando, Umwunso, enthält den Fetisch Niambi in Chi=mambi.

Empili (Umkanga-Empili, Panje-Empili, Konbe-Empili), durch den Quillu (jenseits der an der Mündung gelegenen Provinz Chissanga) in ein großes und kleines geschieden, bildet ein fruchtbares Warschland mit den Flüssen und Flußverzweigungen Umtombe, Guanje, Umnanga, Wuense (Wuenje), Binga, Umtschirilube, Kumbambi,

Lumulu, Chitinna, Senga, Bibi, Seketschimboia u. f. w. In Empili sucht man als glückbringenbes Zeichen ben burch= reifenben Weißen (wie auch am Congo) zu bewegen, einem einheimischen Mabchen beizuwohnen, bas bann ficher ift, fich balb zu verheirathen. Gine Tagereise von Empili gelangt man auf bem Quillu zu ben bie Schiffahrt unterbrechenben Rataraften von Umgote ober Gotua, wo bie Felsen an beiben Seiten bes Muffes (nach Art ber Symphlegaben) beftanbig zusammenschlagen und jebes burchfahrenbe Canoe zerquetschen murben, wenn bie Schiffer nicht ben Fetisch mit feinem Namen, Diefer fühlt sich bann geschmei= Sotua, Gotua, anrufen. chelt und halt die Felsen eine Zeit lang getrennt. Auf einen Rels bes Banjo=Rluffes (im Land ber Mafetje) fest bie Bolksanficht einen nachten Fetisch, ber nur eine Dute tragt. Von Loango reift man über Empili ben Quillu aufwärts (in 5 Tagen) nach Manumbe, wo im Walbe zerstreut (fern von den Dörfern) unter ben Babongo Macanga bie zwerg= haften Babongo leben, die dem Mambuku Chilima (als Fürsten von Manumbe) Tribut gahlen von ben Fellen ber gejagten Thiere. Die Bongo (Gorilla) ober Punga werben mit vergifteten Pfeilen getobtet und ebenfo (von ben Baumen herab) bie Elephanten.

Der in Empili ticho herrschende Fürst Mani-Muntu ist von Loango abhängig, wogegen ber Mimpili in Empili nene, einer durch Sumpse aus den Armen des Quillu umsschlossenen Insel (zwischen Banga und Mindu), sich selbstständig hält, wie überhaupt ber Quillu gegenwärtig als die Grenze des Reiches Loango zu betrachten ist. Für die

Fürsten Loango's ist es Quixille, ben Fluß Mombe zu passiren. Nörblich vom Quillu solgen die Flüsse Fusu (bei Longobonde), Embundi bei Chilungu oder Vuetla-Conde (Kilongo), Mumbe, Conquat oder Encunguatti bei Encunguatti (und Ponta Banda oder Longo unter dem Mangove Fernaudo des im Junern residirenden Mambuk), Banje (Banje-Congo) bei Mayombe (Jombe), von wo der Wegnach Chibembe führt, Undukku u. s. w.

Der Mancacca=Maniluemba in Longo=Bonde (wohin besonders häufig bie Babongo aus bem Innern herabgebracht werben follen) ift fich allerbings noch seiner Ber= wandtschaft zur Königsfamilie Loango's bewußt, und gilt felbft, als von Mani Bicullu ftammend, für ben achteften Sprößling; aber ber Fürst Mangongo (Matschibango ober Ma-Chilungu), in Chilungu (jenfeits bes Berges Ruani) herrschend (neben ber Königin Ma=Kunda), gehört schon nicht mehr zum königlichen Saufe, und in Ponta-Banda beginnt die Herrschaft bes Konigs von Mayombe \*) (ein flaches und bis zur See mit Walb bebecktes Land, mahrend nach dem Quillu zu viele Felsparthien hervortreten). Kursten von Chilungu werden bereits zum Norden gerechnet, ba fie Schweinefleisch effen und beshalb unfähig find, ben Thron Loango's zu besteigen, mo solches Effen ben Prinzen burch ihre Quirilles verboten ift. In Conquat herrscht bie Pringeffin Mani-Schemba.

<sup>\*)</sup> Zu Degrandpre's Zeit hatte sich ber Häuptling in ber Bucht von St. Catharina von Mayomba unabhängig gemacht und unter ben Schutz bes Königs von Loango gestellt.

Oberhalb Empili nene munbet in ben Quillu ber Nanda-Fluß, an bem ber Diftrict Umbuko liegt unter ber Prinzessin Mani-Kamsch, die Beziehungen mit Longo-bonde unterhalt. Jenseits Mindu am rechten und Manjamatal am linken Ufer bes Quillu beginnt bann Mayumbe, bessen Fürsten, als bem Walblande angehörig, nicht länger unter bie königlichen Prinzen Loango's gezählt werben.

Der Ma-Chibango ober Maschibango (bei Bango in Schibango) empfängt bie Bollabgaben auf ber rechten Seite am Ausfluß bes Quillu und (unter ihm) an ber linken fein Reffe Manispambo (von Chiffango) ober Manispamba Bingele, ber im Namen seines Ontels, bes Ma-Chiffango, berricht und bis an die Grenzen Mayombe's anerkannt wirb. Seine Frau mar fürglich Rachts innerhalb ihrer Wohnung burch einen Leoparben aus bem Bette geholt unb gum Freffen fortgeschleppt. Es gelang bem Ganga, ben Fetiffero, ber biefen Wehrwolf (Leoparben) gefandt habe, ausfindig gu machen; berfelbe entfloh aber zu ber Pringeffin von Umbut und bekannte fich als ihr Unterthan. Da nun biefe mann= liche Gurftin, die auf Gelbzugen ihre Truppen felbst zu befehligen pflegt und fich bann als Mann fleibet, feine Muslieferung verweigerte, entstand ein langerer Rrieg, in bem beibe Länder verheert wurden.

Der Masut von Chicambo am Luema (von bem sich ber bei Futo, Wohnplatz bes Masut Peter in Schimbotta ober Bos Bista, munbenbe Malonde abzweigt) herrscht zugleich über Sansa ober Chave, Chisundi in Binja, Manssanse in Chibomma, Pedro Jinbell in Matinika (burch einen

aus Martinique in Westindien zurückgekehrten Stlaven gesgründet), die Prinzessin Muenes-Tschibinda an der Fähre bei Songoro (als beste Uebersahrtsstelle); unter dem Masbomma stehen Loangele (wo Matumbomme an der Stelle seines Baters herrscht) und Lubu.

Die hauptsächlichsten Mabomma in Loango sind der von Boali, Loangele, Lubu, Lemba, Tsienje, Guanamasi, Niambi, Chinibamba, Ungoya-untu, Impacca, Tschimbambacca, Tschisango, Umpanje.

Nach Wagener wurde in Kabinda die folgende Lifte ber Beamten\*) (1790) abgeschrieben: Macope, Gouverneur; Mambuke, Gouverneur der Küste; Maquiodo, Polizeisbeamter; Wakupu, Polizeibeamter für den Stlavenhandel; Mayemma, Schahmeister; Moindasmazia, Straßenaufseher; Mangolf, Minister; Masuka, Richter im Küstenlande; Casmadore, Assistent des Masuk; Mombance, Assistent des Mangolf; Mamsbelle, dritter Assistent des Mangolf; Mamsbelle, britter Assistent des Mangolf; Quiguauyou, priesters licher Ausseher in den Gehölzen.

Der Vornehmste ber Mambuk (von Loango) herrscht an ben Thoren (Mayumbe's), ber zweite bei Chilungu (gegen ben Makunja), indem diese beiden Plätze als die wichtigsten Markgrafschaften der Grenze betrachtet werden. Bei Zugehörigkeit von Mayombe (an der Küste) war der Mancumi = Mayombe vom König Loango's als Mambuk eingesetzt, und der Makayo oder Mambuk von Kayo (Ma=

<sup>\*)</sup> L'ordre des rangs est le roi ou Chenou, les princes ou Malibères, les Mambous, Macayas et Mafouks (en Embomma) 1816.

tano) führt auf bas icon in alten Berichten als G bes Kronprinzen ermähnte Kapo. Neben Ganga Macuffu (in Bufe-Boali, mit bem Mabomma wie Ma-Matta Siteh in Loango) und Mani-N Loango) fteht ber Mambut Mawungu (in Um britter ber im Lande mächtigen Fürsten. zwischen bem Flusse Luema und Quillu eine Solz in Gerbien) gezogen, um bie Grenze gegen bas Manumbe abzutrennen und ben Durchgang nus Thoren zu gestatten, bei benen bie vom Mambu eingesetten Mafuten in ihrem Bachthaus Boll vo gebrachten und ausgeführten Gutern erheben. thore (Nom-umschitu) ober Holzthore werben 12 Fuß hoch und 20 Fuß breit beschrieben, in weiten Diftangen von einanber entfernt und mit Auf beiben Seiten, wie es beife gräben umgeben. sich eine Brettermand (für einige Meilen), schließt fich bann ein Berhau ober Mattenverfcla auf ber einen Seite ben Quillu (in Liambanene) andern (in Mandu) ben Luema=Klug berührt. ber Thore gelangt man über Chilala (unter Daf wonge) am Lualo und bann Rage Luema (uni fume Dembe) nach Manumbe. Weiter beginnt ichaft bes Matunje-Loango (unter ben Batunje). (unter bem Mani-luemba, Bater bes Dembe obe Mani-luemba) ober Unfekoje (unter Mani-Mam bie querft in Manumbe (von ben Holzthoren Umby aus) erreichten Plate. Von Quillu reift man

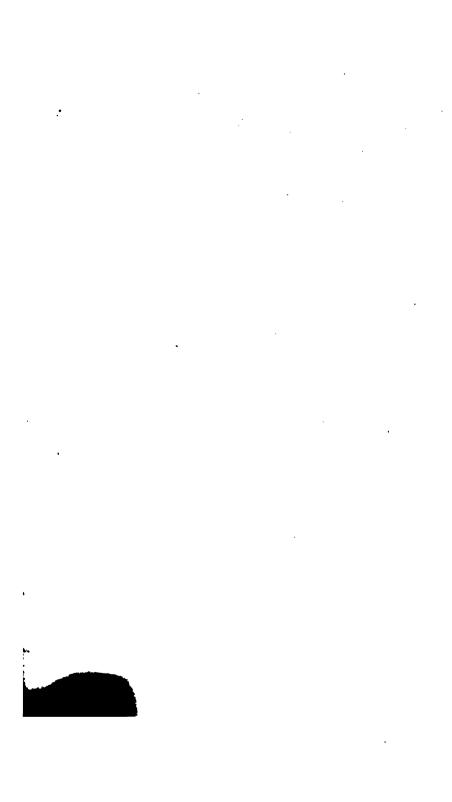

In alter Zeit foll ber König von Loango am Zaire= Kluf bis nach Mayombe an nörblicher Rufte ober (nach Andern) felbft bis zum Sette geherrscht haben, in zeit= meiliger Abhängigkeit von Congo. Neben ihm wird bann, als aus bem Staatsverbanbe ausgeschieben, bas Königreich Angon ober Kabinda genannt, und auch Kakongo erscheint selbstständig und über Angon ausgebehnt, bis dieses unter bem Mulatten=Rönig seine Unabhängigkeit erwirbt, die tem= porar an die Mufforongho (in der von Congo abgefallenen Proving Sonho) verloren ging. Zwischen Kakongo und Loango trennte sich bann Chiloango (Loango tschotscho ober Rlein-Loango), und bas Ruftenland biefes Chiloango wird jett einfach als Loango (Chintschotscho ober Chintschonro) bezeichnet, mahrend bas eigentliche Loango meiftens ben Namen Boali (Boari)\*) ober (wie es früher von ber Haupt= stadt angegeben wird) Buri erhalt, von bem koniglichen

<sup>\*)</sup> Der Bersammlungsbaum bes Dorfes (Muzinda) heißt Buaro (bei ben Maravern). Os Muzas e Cazembes nao pronunciam o R, sonbern L (verschieben von den Maravern). The Wakamba cannot pronounce the letter R (Kraps).

Diftrict Buto=le=Boali (von Boala, als Dorf ober Stabt, in ber Bedeutung ber Urbs). Neben Buto-le-Boali find bie Hauptprovinzen Loango's bas fruchtbare Mongma (mit ber Residenz Tangambotte), Umbuko (bie Markgrafschaft an ber Grenze bes Manumbe genannten Walblandes im Innern), Umpili (Mampili) ober Empili (Piri) an beiben Seiten bes Quillu, Butote (Butoke), Rungo, Fingo, Binga, Sanfa Macollo, Boffa, Chingan-Ronbe, Chifanga, Panje, Banga u. s. w; bann Chiffanga, Lubu, Bambala, Chiballa, Umtombo, Mongotando, Konde-Loango, Jinda-Limbungo, Loangele=Umkulo. Für die ältefte Ansiedlung in Loango gilt bas Dorf bes Mafuk Anziko (Chimpanse). Bon Punta negra reist man über Mambuco nach Kaneluemba-Manumbe. Das Dorf Bamango findet sich bei Insonho. Mani=Nombe wohnt als Mambut Loango nene's in Chiballa, inland von Der obere Lauf bes Quillu scheibet Bakunja Bunta negra. und Loango. In Chicambo erkennen bie Aeltesten eine Greifin als Oberherrin an, aber im Grunde herrscht Jeber unabhängig auf seinem Besithum, so bag bas Land bereits zu Manumbe gerechnet werden kann. Dagegen gehört bie Gegend bei Bambulu noch zu Loango und fteht unter Chinkussu von Tangambotte (in Buko-le-Boali), der neben Mani=Nombe und bem Mambut bort herrscht.

Mongo-wa (Monwa zwischen Sansa und Luema) schließt Finjo, Binga und Jinda, Sansa, Cata-mawatta, Chineambe, Umwumwu u. s. w. ein, Boali (mit Buko-le-Boali nach Mongwa zu) Umbuko, Umkanga, Empili und Chikungela oder Punta negra (Black point) unter dem Ma-

fuke Thomas ober Chimbambe (Nachbar bes Mafuke Pyata ober Domingo) neben ben Factoreien (beim Dorfe Bichela) in Loango (bes Indian point) am Bach Chilasi ober Fschiebet. In Chikungulu (Chikungela) liegen die Ortschaften Chinuka, Petter (Pita), Chibota, Chibamba, Unkulo und Chimbambe, Impaca, Kota-matewa, Jeno, Binja (wo sich am nahe gelegenen Luema die Lagune von Kayo abzweigt) zwischen Chicungulu und Nassabe.

An Bambala (mit Chicambo am Luema) grenzt Monwa, bann folgt Sansa (zu Loango gehörig), weiter Inda und so Bambulu, Ambut, Chilala. Chicambo liegt am Luema-Fluß, ber nirgends weniger tief, als 3 Faden (stellenweis auch 15) sein soll, und ber bei Massabe mündet, in Bereinigung des Ausslusses der Lagune von Chissambo, das mit dem oberhalb gelegenen Kayo zum District Dingi (unter dem Capito de Dingi) gehört, in einmonatlicher Entsernung von Kadonde in Chicambo, woher das Kupfer kommt. Der von Insesa kommende Arm fällt in den Luema dei Longele (zwischen Chicambo und Mando). Loangele, zwischen den Ortschaften Samba, Chingan=unkulu (Chinkungulu), Mon=gotando, Umwunfo, enthält den Fetisch Niambi in Chi=mambi.

Empili (Umkanga-Empili, Panje-Empili, Konbe-Empili), durch den Quillu (jenseits der an der Mündung gelegenen Provinz Chissanga) in ein großes und kleines geschieden, bildet ein fruchtbares Warschland mit den Flüssen und Flußverzweigungen Umtombe, Guanje, Umnanga, Wuense (Wuenje), Binga, Umtschirilube, Kumbambi, Lumulu, Chitinna, Senga, Bibi, Seketschimboia u. f. w. In Empili sucht man als gludbringendes Zeichen ben burch= reisenben Weißen (wie auch am Congo) ju bewegen, einem einheimischen Mabchen beizuwohnen, bas bann ficher ift, fich balb zu verheirathen. Gine Tagereise von Empili gelangt man auf bem Quillu zu ben bie Schiffahrt unterbrechenben Rataraften von Umgote ober Gotua, wo bie Felsen an beiben Seiten bes Muffes (nach Art ber Symphlegaben) beftanbig zusammenschlagen und jebes burchfahrenbe Canoe zerquetschen murben, wenn bie Schiffer nicht ben Fetisch mit feinem Namen, Gotua, Gotua, anrufen. Dieser fühlt fich bann geschmei= delt und halt bie Felfen eine Zeit lang getrennt. Auf einen Wels bes Banjo-Klusses (im Land ber Masetje) sett bie Bolksansicht einen nachten Fetisch, ber nur eine Dute tragt. Von Loango reift man über Empili ben Quillu aufwärts (in 5 Tagen) nach Manumbe, wo im Walbe zerstreut (fern von ben Dörfern) unter ben Babongo Macanga bie zwerg= haften Babongo leben, die bem Mambuku Chilima (als Fürsten von Manumbe) Tribut gahlen von ben Fellen ber gejagten Thiere. Die Pongo (Gorilla) ober Punga werben mit vergifteten Pfeilen getobtet und ebenfo (von ben Baumen herab) bie Elephanten.

Der in Empili tscho herrschende Fürst Mani-Muntu ist von Loango abhängig, wogegen der Mimpili in Empili nene, einer durch Sümpfe aus den Armen des Quillu umsschlossen Insel (zwischen Banga und Mindu), sich selbstsständig hält, wie überhaupt der Quillu gegenwärtig als die Grenze des Reiches Loango zu betrachten ist. Für die

Fürsten Loango's ist es Quirille, ben Fluß Mombe zu passiren. Nörblich vom Quillu solgen die Flüsse Fusu (bei Longobonde), Embundi bei Chilungu oder Luetla-Conde (Kilongo), Mumbe, Conquat oder Encunguatti bei Encunguatti (und Ponta Banda oder Longo unter dem Mangove Fernaudo des im Junern residirenden Mambut), Banje (Banje-Congo) bei Mayombe (Jombe), von wo der Wegnach Chibembe führt, Undustu u. s. w.

Der Mancacca=Maniluemba in Longo=Bonde (wohin besonders häufig die Babongo aus bem Innern berabgebracht werben follen) ist sich allerbings noch seiner Ber= wandtschaft zur Königsfamilie Loango's bewußt, und gilt felbft, als von Mani Bicullu ftammend, für ben ächteften Sprößling; aber ber Fürst Mangongo (Matschibango ober Ma-Chilungu), in Chilungu (jenseits bes Berges Ruani) herrschend (neben der Königin Ma-Kunda), gehört schon nicht mehr zum königlichen Saufe, und in Ponta-Banba beginnt die Herrschaft bes Königs von Mayombe\*) (ein flaches und bis zur See mit Wald bebecktes Land, während nach bem Quillu zu viele Felsparthien hervortreten). Kurften von Chilungu merben bereits zum Norden gerechnet, ba fie Schweinefleisch effen und beshalb unfähig find, ben Thron Loango's zu besteigen, wo solches Effen ben Prinzen burch ihre Quirilles verboten ift. In Conquat herrscht die Pringeffin Mani-Schemba.

<sup>\*)</sup> Zu Degrandpre's Zeit hatte sich ber Häuptling in ber Bucht von St. Catharina von Mahomba unabhängig gemacht und unter ben Schutz bes Königs von Loango gestellt.

Oberhalb Empili nene mundet in den Quillu ber Nanda-Fluß, an dem der Diftrict Umbuko liegt unter ber Prinzessin Mani-Kamsch, die Beziehungen mit Longo-bonde unterhält. Jenseits Mindu am rechten und Manjamatal am linken Ufer des Quillu beginnt dann Mayumbe, bessen Fürsten, als dem Walblande angehörig, nicht länger unter die königlichen Prinzen Loango's gezählt werden.

Der Ma-Chibango ober Waschibango (bei Bango in Schibango) empfangt bie Bollabgaben auf ber rechten Seite am Ausfluß bes Quillu und (unter ihm) an ber linken fein Neffe Mani-pambo (von Chiffango) ober Mani-pamba Bingele, ber im Namen seines Onkels, bes Ma-Chiffango, herrscht und bis an die Grenzen Mayombe's anerkannt wird. Seine Frau mar fürglich Nachts innerhalb ihrer Wohnung burch einen Leoparben aus bem Bette geholt und gum Freffen fortgeschleppt. Es gelang bem Banga, ben Fetiffero, ber biesen Wehrwolf (Leoparben) gefandt habe, ausfindig zu machen; berfelbe entfloh aber zu ber Prinzeffin von Umbut und bekannte fich als ihr Unterthan. Da nun biefe mann= liche Kürftin, die auf Felbzügen ihre Truppen selbst zu befehligen pflegt und fich bann als Mann fleibet, feine Muslieferung verweigerte, entstand ein längerer Rrieg, in bem beibe Länder verheert wurden.

Der Mafuk von Chicambo am Luema (von bem stch ber bei Futo, Wohnplatz bes Mafuk Peter in Schimbotta, ober Bos Vista, munbende Walonde abzweigt) herrscht zusgleich über Sansa oder Chave, Chifundi in Vinja, Wanssanse in Chibomma, Pedro Jinbell in Watinika (durch einen

aus Martinique in Westindien zurückgekehrten Stlaven gesgründet), die Prinzessin Muenes-Tschibinda an der Fähre bei Songoro (als beste Uebersahrtsstelle); unter dem Masbomma stehen Loangele (wo Matumbomme an der Stelle seines Baters herrscht) und Lubu.

Die hauptsächlichsten Mabomma in Loango sind ber von Boali, Loangele, Lubu, Lemba, Tsienje, Guanamasi, Niambi, Chinibamba, Ungona-untu, Impacca, Tschimbam-bacca, Tschisango, Umpanje.

Nach Wagener wurde in Kabinda die folgende Lifte der Beamten\*) (1790) abgeschrieben: Macope, Gouverneur; Mambuke, Gouverneur der Küste; Maquiodo, Polizeis beamter; Makupu, Polizeibeamter für den Stlavenhandel; Mayemma, Schahmeister; Moindasmazia, Straßenaufseher; Mangolf, Minister; Masuka, Richter im Küstenlande; Casmadore, Assistent des Masuk; Mombance, Assistent des Mangolf; Maquimba, zweiter Assistent des Mangolf; Mamsbelle, britter Assistent des Mangolf; Quiguauyou, priesterslicher Ausseher in den Gehölzen.

Der Vornehmste ber Mambuk (von Loango) herrscht an ben Thoren (Mayumbe's), ber zweite bei Chilungu (gegen ben Makunja), indem biese beiben Pläte als bie wichtigsten Markgrafschaften ber Grenze betrachtet werden. Bei Zugehörigkeit von Mayombe (an ber Küste) war ber Mancumi = Mayombe vom König Loango's als Mambuk eingesetzt, und ber Makayo ober Mambuk von Kayo (Ma=

<sup>\*)</sup> L'ordre des rangs est le roi ou Chenou, les princes ou Malibères, les Mambous, Macayas et Mafouks (en Embomma) 1816.

kapo) führt auf bas icon in alten Berichten als Erbantheil bes Kronprinzen erwähnte Rayo. Neben Ganga Bumbu Macuffu (in Bufe-Boali, mit bem Mabomma Mitumbo, wie Ma-Watta Siteh in Loango) und Mani-Rombe (in Loango) steht ber Mambuk Mamungu (in Umbuke) als britter ber im Lande mächtigen Fürsten. In Umbute ift zwischen bem Flusse Luema und Quillu eine Holzwand (wie in Serbien) gezogen, um bie Grenze gegen bas Balblanb Manumbe abzutrennen und ben Durchgang nur an brei Thoren zu gestatten, bei benen die vom Mambut barüber eingesetzen Mafuten in ihrem Wachthaus Boll von ben ein= gebrachten und ausgeführten Gütern erheben. Diese Wald= thore (Jom=umschitu) ober Holzthore werben als circa 12 Fuß hoch und 20 Fuß breit beschrieben, in ftunden= weiten Diftangen von einander entfernt und mit Baffer= graben umgeben. Auf beiben Seiten, wie es beißt, erftrect fich eine Brettermand (für einige Meilen), und an biefe foließt sich bann ein Berhau ober Mattenverschlag an, ber auf ber einen Seite ben Quillu (in Liambanene), auf ber andern (in Mandu) ben Luema=Fluß berührt. Renfeits ber Thore gelangt man über Chilala (unter Maffana-Mawonge) am Lualo und bann Kape Luema (unter Manifume Dembe) nach Manumbe. Weiter beginnt bie herr= schaft bes Makunje-Loango (unter ben Bakunje). Damango (unter bem Mani-luemba, Bater bes Dembe ober Mambut Mani-luemba) ober Unsekose (unter Mani-Mawumbe) find bie zuerft in Manumbe (von ben Holzthoren Umbutu Boali's aus) erreichten Plate. Bon Quillu reift man über Um=

tunje (unter bem Ma-Ray Tichiong), Bayaka (unter Ganbuma) in's Reich bes Gancuco (mit Babuma und Bateta). In Manumbe fteben bie Fürften Matschibango, Manumbi, Magafango, Kilemabena unter bem Macango in Bailumbo. Chilale gehört bem Buko bi Macolo (zwischen Loango und Von Kaipo (oberhalb Chiffambo) reist man Manumbe). über Kano-Dingi nach Konbe, von Punta negra über Rayumbe nach Kape-Luemba, und bann weiter nach Ma-Der König Loango's foll noch über bie Rupfer= minen im Lande Rabonde ein Gigenthumsrecht beanspruchen. In Umkullu und Insesa (bis wohin sich von Manombe ber Wald Insala erstreckt) gewinnen bie Neger für ihre Gewehre Metallfugeln aus glipernbem Geftein. Der Fluß Lualla (bei Chelala) fließt über Steine mit eisenhaltigem . und kaltem Waffer. Der von Guben nach Norben fliegenbe Lulali wird größer als ber Quillu (N'Yali ober N'Jali), kleiner als ber Zaire beschrieben.

Zwischen ben Flüssen Quillu und Luema soll sich in der Regenzeit eine Wasserverbindung herstellen, durch den Bach Lukenene (in den Quillu ausstließend) und den Bach Lualo, der bei Chelala in den Luema fällt, und den sich mit dem Binda (Quellarm des Luema) vereinigenden Tombo. Der Vinda=Fluß spaltet sich in zwei Zweige, von denen der eine den Luema zwischen Chicambo und Chelala erreicht, der andere (als Lucalla) dei Chave. Der aus dem Luema nach Punta negra abstießende Wasserstreif communicirt in der Laguna Chimanga=nanga mit der Laguna von Vinha oder der Laguna von Rayo, die sich bei Umbet am linken Ufer Bastian, Ad., Die deutsche Expedition. I.

bes Euema ausbuchtet (wie die Laguna Chissambo bei Massabe). Durch Anfüllung in der Regenzeit stellt der Lualle, wie es heißt, eine Wasserverzweigung zwischen den Flüssen Luema und Chiluango her, und außerdem werden diese beiden sowohl, wie der Quillu selbst mit dem Zaire in Berbindung gesett.

Am Luema finden sich die ersten Steine (und Metallsminen) eine Tagereise auswärts in Umcullu, jenseits eines großen Erdbruches, der zu fürstlichem Begrädniß dient. Fünf Tage den Fluß weiter auswärts (von Chicambo aus) gelangt man zu den quarzs und seuersteinhaltigen Felsen von Insesa, wo der Luema über Katarakten herabfällt. Bom Hügel Chicambo blickt man über Waldhöhen auf das Gesbirge von Umcullu, und sieht weiterhin die höheren von Insesa emporstehen. Als Stationen zwischen Chicambo und Insesa wurde (von Luema) Jeda, Loanje, Wando, Inculla und Cunja-mavansa genannt.

Nach Mayombe führen von Chicambo brei Wege, ber eine über Tuto-olle nach Sanga unter bem Fürsten Gunga in Letuba, ber andere nach Banga unter bem Capito Umbaka, ber britte nach Jombo unter bem Manschenje Dala. Bon Sanga, wo ber in Gandu-Sanga resibirende Jumene Makoso über Chibova, Letuba, Chimpungu, Kabembe herrscht, reist man (in 4 Tagen) nach Dewandi-Moaii von Jangela in Bakunja, wo ber König Makunja in Chibunda (am Duillu) resibirt. Das Land ber Bakunja ist offen und gebirgig, mährend in Sanga noch bichter Wald Alles beckt. Die Bakuta töbten die Elephanten mit Lionga genannten

Lanzen. Nach Chicambo kommen bie Bacamba, bie auf zweimonatlichen Reisen mit ben Mantetje hanbeln. wird gerechnet: Chicambo, Umkula in Mayumbe (4 Tage), Sundi (16 Tage), Bakambo in Shinkambo (12 Tage). Bembe (1 Tag), Mantetje (20 Tage). Der Quillu ober Nyali (an bem von ber Mündung aus zuerst in Mananfamatal Gesteine hervortreten) soll aus einem Quellsee (in ber Nahe bes Zaire) entspringen und bann burch bas Land ber Bassundi, durch Radonda und Shin-Kunja. (Land ber Bakunja) nach Loango abfließen. Bon Chelala (am Luema) ift ber Quillu eine Tagereise entfernt. Mambonbe Sulgo wird als Besiter ber Rupferminen in Basundi genaunt. Der Macocu = Mantschenje (in Mantschenje) herrscht (bei Chilungu) bis Longo-bonbe an ber Rufte. Den Quillu aufwarts finben sich bie Fürsten Banba, Mingu, Mamanja-Matal bis Mayumbe, wo bie Wege in's Innere nach Jangela führen, mit gefährlichen Streden wegen bes beweglichen Sanbes, in bem man verfinke.

Auf ber öftlichen Abbachung bes Dembo = Plateaus (bas ben Congo burch Rebenfluffe speift), traf b'Etourville ben (von Augongas umwohnten) See Zawilanda (Awilunda) ober Aquilonga (Akhelonda), wo von Flugfand (bei man= gelnber Feuchtigkeit) und von einer mit Sandtheilchen er= füllten Luft gesprochen wirb, sowie von ben Gefahren bes Reisenben, burch Sandwolken verschüttet zu werben. ben Dembo=Neger ,,hört bie Welt ba auf, wo ber Zawi= landa anfängt" (und feine unwirthbaren Gegenben). "Der Arpoul ift eine Art grauer gaber Schlamm, in welchem man versinken\*) wurde, wenn man es wagen wollte, ihn zu burchwaten."

Die heimischen Sagen an ber Loango-Küste beuten auf eine frühere Oberherrlichkeit\*\*) bes Königs von Kongo, die sich weit nach Norben erstreckt zu haben scheint. Als die Unabhängigkeit eintrat, soll Loango eine Art Suprematie über die beiben Nachbarkönigreiche (Kakongo und Angon) besessen, aber ber erste König wird wieder aus Kastongo hergeleitet, das schon im Namen seine Beziehungen

<sup>\*)</sup> Bon Nujewo (of Songo) botte Roelle, "that natives often go over from Benguela to Mozambique, which takes them three months, but that white people cannot go, because there is so much sand on the way that it reaches up to the knee in the dry session. The road passes through a large country, inhabited by a dwarfish people, not exceeding four feet in height, who are never bought by the Portuguese on account of their short stature."

<sup>\*\*)</sup> Other lords there are, that border upon the king of -f Loango, who was sometime subject to the king of Congo, but in processe of time, he became a free lord, and now professeth to bee in amitie with the king of Congo, but not to be his vassall. The people that are under these Lords in those borders, are called the Bramas and they reach within the land under the Equinoctiall line towards the East, to the bounds of Anzicana all along the mountains, which divide them from the Anzich upon the North. They are called by the people of Loango: Congreamolal, because they were subject to Congo (i. Burdas). The people are called Bramas, the king Mani-Lovango (in ber Saustflade -t Buri ober Buri). "The inhabitants pretend that their ancestor were called Bramas" (Bombitch). Asycaman is the capital of Braman (on the gold coast). Der Wein aus ber Uchinta-Balme obe-(j. Burton) Mebiuca-Balme (Mebiqua) heißt Sura (bei Lacerta) im Lan bes Cazembi.

Su Kongo beweift. Als die noch wilden und (wie die Jagas)
Cannibalischen Eingeborenen, die "an Brohtes stat Bana=
manen gebraucht und zur Zukost, was sie in den Büschen
kingen" (gleich den Mayumbe), nach den Kriegen des
Mani=Lovango (aus Zerri in Kakongo entsprossen), der sich
in der Hauptstadt von Piri sestsete (und dann die Muwirer
in Lovangiri beherrschte), unter diesem vereint waren, theilte
er das Land unter seine Leute aus und setzte in den bedeu=
tendsten Orten seine Brüder und Schwestern ein (s. Dapper),
worin also der in eigener Berwandtschaft abgeschlossene
Etand der Fume seine Erklärung fände (zumal bei der
großen Zahl von Frauen, die traditionell dem König von
Loango zugeschrieben wird).

Neben Loango bewahrte sich balb Kakongo eine selbst=
ständige Stellung, und von Kakongo machte sich der mit
einer Mulattin verheirathete Mani in Angon (s. Merolla)
unabhängig. Bei der Eroberung Angon's (Goi's) durch
den Grafen von Sonho (1631) wurde bessen Sohn als
König eingesett. Die Abtrennung Loango's von Kongo
unter einem Fürsten des Lexi=Stammes wird in's Jahr
1579 gesett (s. Breitenbauch).

Battell erzählt von bem König Sembe in Loango, baß er niemals bei Tage gerebet, sonbern stets in ber Nacht (but alwayes in the night), und auch ber hollansbische Gesanbte (1642) wurde bei Nacht in den Palast bes congesischen Königs eingeführt. Cavazzi berichtet von den Bekehrungserfolgen des Kapuziners Ungaro in Loango

(1663), wo die Hauptstadt balb benselben Namen führt, balb als Boali\*) (Boari) ober Buri bezeichnet wirb.

Die alten Schriftsteller erzählen viel von bem umständlichen Ceremoniell am Hofe bes Königs von Loango, und noch sett ist diese Würde mit der Beobachtung so mancher Quirilles belastet, daß sie Jeder von sich abzuweisen sucht, zumal die Krönung mit bedeutenden Ausgaben verknüpst ist, da jeder der Fürsten mit einem Shrengewand (einer Bestidura nach portugiesischem Ausdruck) zu beschenken ist. Findet sich Niemand, der diese Kosten tragen will, so wird schließlich ein Ganga mit Gewalt eingesetzt, ohne dadurch die geehrte Stellung eines Umtino oder gekrönten Königs zu erlangen. Wie es schon von früherher berichtet wird, daß Niemand den König von Loango\*\*) essen oder trinken

<sup>\*)</sup> The towne of Loango standeth in the middest of foure Lordships, and is governed by foure princes, which are the kings sisters sonnes (Mani-Cabango, Mani-Salag, Mani Bock, Mani-Cay). This Mani-Cay is next to be king and hath his traine and court as a prince. And when the king dieth, he commeth presently into the seath of the king. Then Mani Bock cometh to Cay, Mani-Salag commeth to Bock, and Mani-Cabango commeth to Salay. And then they provide another to go to Cabango (f. Battell). The mother of these princes is called Mani-Lombo. Dapper erklärt Loangiri aus Loango und Biri (ober Buri). La ville de Loango est situé au centre de quatre Seigneuries (Kabango, Salage, Boke, Kaye) mit bem Hafen Konga (à deux lieues de la baye des Almadies). Four leagues from the river Cacongo (seven leagues northwards of Engoy with the port of Cabenda) is the river of Caye or Longo-Leuyes. This towne of Caye is one of the four seates or lords hips of Longo and then the Angra or Gulfe das Almadas (Battell).

<sup>\*\*)</sup> Tout ce qui sort de la table du roi de Loango est en-

sehen durse, so zieht berselbe noch jett das Gewand über sein Gesicht, wenn er in Gegenwart Anderer trinken sollte. Nach der Krönung ist der König (wie einstens die Sübarabiens und Phrygiens) auf seine Wohnung angewiesen, ohne daß er diese (also noch weniger sein Dorf) verlassen darf, und wenn ein Fürst zum Besuch sich einstellt, hat er vor Ablauf von 24 Stunden wieder abzureisen, und, im Falle das Geschäft noch nicht beendet sein sollte, später wieder zu kommen. Der König darf nicht das Weer (oft auch keinen Fluß) sehen, und den Fürsten Loango's ist es Quirille, sich gegenseitig zu besuchen.

Bei Ermangelung eines Königs herrscht (in Loango) ber Ma=Bomma, ber für neue Einsetzung ben Ma=Matta mit Herbeirufung ber Kurfürsten beauftragt und ber Einswilligung besselchen bebarf, wenn ein Sanga=Bumba ben Thron besteigen sollte, ber nach ber Krönung ben Königs=titel annähme (als Umtino Ma=Loango). Gegenwärtig steht neben bem jetzigen (noch ungekrönten) König, Ganga=Bumba, Muene=Nombe (in Shin=Sanga=Bumba), ober Muene=Nilombo, ber Mabomma (Loango's) Mabomma Chikaye (wie Mabomma), Mitumbo in Buko=le=Boali und Ma Matta Sita, als Ma Matta in Matto ober Matta. In Loangele herrscht Mantunbomma, Sohn bes (ver=storbenen) Ma=Loangele. Wie in Congo besaß früher auch in Loango bie Königsmutter besonberes Ansehen. "Dem

terré sur le champ (Frossarb), wie in Folge bes Tabu bei bem Tui-Tonga.

Könige wird durch das Oberhaupt der Reichsräthe eine Mutter zugeordnet, nämlich die älteste aus dem Geschlecht, welche sie Makonda nennen, und er mit mehr Gehohrsamkeit erkennen muß, als seine eigene Mutter" (Dapper). Neben dem Muata-Panvo herrscht seine Frau über einen Theil der Molua (Bowdich).

Urfprunglich foll bie Rrone ftets nur bem Burbigften, und fei es ein Mann aus ben Fioth, angetragen fein, aber fpater mar bie Bahlfähigkeit bebingt burch bie Stufenreihe ber Hofbeamten, die sich vom Ma-Rago abwarts glieberte und bann auf ben Konigsthron nachructte. Der Ma=Rana burfte nie am koniglichen Sofe erscheinen, und mabrend eines Interregnums führte ber Ma-Boman bie Regierung. Rronung mar eine feierliche, inbem ber Designirte, burch Ketischeremonien in Matto geweiht und mit ben Kellen wilber Thiere betleibet, eine aus hohen Korben aufgebaute Terraffen=Pyramide beftieg, um dort mit der aus Ana= nasfafern verfertigten (Umfita ober Umpu) Ronigsmute bekleibet zu werben, und bas Chimpava zu empfangen, bas in Loango aus Silber, in Loangele aus Gifen (mit Elfen= beingriff und Figuren) hergestellt wird. Die legitime Bermah= lung mußte mit einer Prinzessin aus Kabinda geschehen, und in Ermangelung einer folden konnte eine von ben Ufern bes Zaire entführte Stlavin aus Mayumbe Erfat leiften. Rayo, bas Erbtheil bes Kronprinzen (als Ma-Rano) bebeutet hoch, im Gegensatz zu Loango ober niebrig (fumpfige Schilfgegenb). Als Beamte\*) stehen neben bem

<sup>\*)</sup> Dapper nennt als Beamte (in Loango) ben Mant - Bomma,

Ronig (Ma-Loango) Ma-Bomma (ber Herr bes Schreckens), Ma-Cschiganna-Rulu, Ma-bomma Kan, Ma-Lumbomme, Ma-Kongo-Sova, Vuto-Walek, Ma-Bulola, Dunbo, und mit specieller Beauftragung ber Factoreien: ber Masuk, Ma-tschentsche u. s. w. (neben bem Mambuk). Ein Usurpator aus ben Fioth, ber sich bes Thrones bemächtigt und bie Krone empfing, wurde von ben Prinzen verjagt, die sich seitbem in inneren Kriegen bekämpfen.

Die Graber ber gefronten Konige (burch Elephanten= zähne bezeichnet), finden sich in Loangele (Loangiri), ber Prinzen in Lubu, wohin bie Leiche gebracht wird, nachbem fie erft in Mate (Matto) zur königlichen Begrugung ausgestellt gewesen ift. Diese burch Holzfiguren geschmudten Gräber in Lubu werben von bem Mabomma (Ambomma) Lubu gehütet, und die Bewohner von Lubu besitzen Privi= legien, fraft melder fie an bestimmten Stellen bes Stran= bes bas Alleinrecht bes Fischfanges haben, wie auch ihr burch machtige Fetische geschüttes Dorf in Kriegszeiten nie geschäbigt wirb. Lebenben Prinzen ift es burch Quirille verboten, Lubu zu besuchen, ba fie auf bem Plat ihr Leben laffen und ihn nicht wieder lebend verlaffen murben. Begenwartig refibiren bie Konige von Loango, für leichtere Bertheibigung, in einem Didicht ober Busch (Matto), ber auf ber Trummerftatte ihrer alten hauptstadt aufgeschoffen ift und zur Befferung bes Berftedes beftanbig weitermuchert, ba bie Quirilles hier ein jahrliches Abbrennen verbieten.

Mamba, Befor, Belnllo, Ringa, Matta (Bogen). Der Borganger bes ju Battel's Zeit herrschenben Königs bieg Gembe ober Jamba.

Zwischen Manbo und Chelala findet sich eine Bertiefung, um die Körper der verstorbenen Prinzessinnen, die nicht begraben werden, hineinzuwerfen. Als ich das Königsgrab in Loangiri besuchte, rauften meine Begleiter (der Sitte gemäß) ein paar Händevoll des darüber aufgewucherten Unstrautes aus, und in Galanje, dem Begräbnisort der Könige von Kabebe, werden von den zum Opfer bestimmten Stlaven (nach Magyar) zwei übrig gelassen, um das Grab rein zu halten.

In ben Traditionen (Loango's) liegt noch einige Erin= nerung an die vormaligen Beziehungen zu Kongo, aber bie Ronigsreihe wird meift nur auf Mani-Bicullu (Gohn ber Mani=Rambis, und fo im Mutterrecht bezeichnet) zurudgeführt. ber auch wohl ber erfte Ronig heißt, aber im Grunde ber lette ber Gefronten mar und als folder in Loangele begraben Auf ihn folgte Mani-Mutati und bann Muani-Buati, ber in ber vorigen Generation geftorben fein muß, indem ein circa 50 Jahre alter Dann unter feiner Regierung noch nicht geboren mar, aber feinen Bater jum Zeitgenoffen bes Königs machte. Als feine Borganger werben auch Maluango (Ma-Loango) Tati und Maluango= Nombe genannt, und außerbem wird bie Reihenfolge Ma-Loango=Tati, Ma=Loango Wakussu und Ma=Loango Mani= Bicullu Umtangebange aufgestellt. Die Leiche Mani=Buata's ist noch nicht beerbigt\*), boch soll ber Kaften, in welchem

<sup>\*)</sup> Der Borganger bes nach einem Interregnum von 7 Jahren gewählten Königs war 1766 noch nicht begraben (f. Propart).

fie zu Matto aufbewahrt murbe, bereits gang zerfallen fein. Auf Mani-Buata folgte Ganga Bumbu Tati, bann Maniluemba, bann Ganga Bumbu Macoffu I., bann Ganga Bumbu Puata I., dann Ganga Bumbu-Puati II., dann Sanga Bumbu Macoffu II., bann Sanga Bumbu Ma= coffu III., bann Ganga Bumbu Rombe. Auch wurde als Successionsreihe ber Ganga Bumbu (Bumba) gegeben: Sanga Bumbu Luemba, Mancossu (Macussu), Umpuati, Nyambi, Mancossu, Umpuati, Mancossu, Mani=Nombe ober (unter Aufügung bes Mutternamens) Mani-Luemba Rambeninsiko, Mani-Luemba Dawalla, Gamwo-macossu Ma-Nombe, Gamwo-umpuati Umbunje, Mueni-Namba Muinsa, Muani=Puata Umtomba, Muani=Macossu Matukula, Muani= Makossu, der seit seiner Abbankung in Tangambotte (in Mongum=wa) wohnt und Muani=Manombe auf ber Erbe bes (Blunda Ganga) Ganga Bumba (Chin-Ganga-Bumba) in Loango ober Boali (als Ganga Bumba Muene=Nombe).

Ms Mani-Macussuschikussussus deinen Borgänger Mani-Macussuschika vertrieben hatte, gerieth er in langbauernbe Kriege in Folge ber Handelszwistigkeiten bei Punta negra, und während berselben versuchte Mani-Nombo (ein Prinz von Jombe) ober Muene-Rilombo mit einem im Norden ausgehobenen Heer sich des Thrones zu bemächtigen. Als er sich indeß nach verschiedenen Niederlagen zum Kückzuge gezwungen sah, schöpfte er eine Flasche Seewasser aus dem Meer und stellte darüber in Matto Fetisch-Ceremonien an, worauf er vor der weiteren Verfolgung in's Waldland Mayumbe slüchtete. Als nun im nächsten Jahre Fische und Regen ausblieben, schrieb man bies ber Untüchtigkeit bes Rönigs Chintuffu zu, ber in Folge beffen abbanten mußte und seinen Plat bem Mani=Nombe einraumte. biefe Fürften fteben innerhalb ber Königsfamilie Loango's in verwandtichaftlichem Berhältniß, und bie Krone wechselt nach ber Befähigung (wie in Quinsembo alle funf Jahre), meiftens innerhalb ber toniglichen Bermanbtschaft. Ernten und Fischfang nicht ergiebig find, beschulbigt man ben Konig von Loango schlechten Herzens (Umtillu-umbi) ju fein und bringt auf feine Absetzung. Seine Unterthanen hanbelten übel mit Konig Domalber (in Schweben), "er mußte ihrer Göttinn Cereri zum Opffer abgeschlachtet werben, umb barburch ein auten Wachsthum und Vorrath aller Früchte zu erlangen" (Beern). "Der König nennt sich felbst Mani-Lovango, b. h. Herr von Lovango, aber fein Volt nennt ihn auch Motifie"\*), bemerkt Dapper.

Die Quirilles ber Könige Loango's machen ihnen viele Lebensgeschäfte sehr schwierig, und als Chinkussu, während seines Krieges mit dem Masuko Thomas, die Factorei Chicambo (unter Pedro Alcantara) der Berhandlungen wegen zu besuchen wünschte, mußte er einen weiten Umweg dahin nehmen, um keinen Fluß zu passiren, und hatte sein Lager

<sup>\*)</sup> The king is so honoured as though hee were a god among them and is called Sambe and Pongo. And they believe that he can give them raine, when he listeth (in Loango). After they have sported and shewed the king pleasure, he ariseth and standeth upon his throne and taketh a bow and arrowes in his hand and shooteth to the skie (f. Battell), wie ber inbianische Mebicin-Mann (und Mehnliches in Rimrud's und Samshib's Usurpation ber Göttlicheit).

an einem entfernten Platze aufgeschlagen, damit seine Augen nicht auf das Haus des weißen Mannes sielen. "Malemba ist eine Mokisie von großem Ansehen und würdig dem König heilig zu sein, zu bessen Leibeserhaltung sie auch son= berlich dienen soll" (s. Dapper). Am Cap Lopez war (nach Du Chaillu) das Götterpaar Pangeo und Aleka mit dem Wohlsein des Königs beauftragt.

An verschiedenen Stellen Loango's find Tempelplätze burch ben König botirt und mit jahrlichen Geschenken bebacht, bamit ihre Priefter burch nächtliche Ceremonien zu ben geeigneten Zeiten Regen verschaffen ober benfelben bei ju großer Raffe hemmen. Die hauptfächlichsten biefer Regen= fetische sind ber Mokisso=i=Chumvula (unter bem Ganga Chumvula) in Buko-le-Boali, der Mokisso-i-Bungo (unter bem Ganga Bungo) in Chissanga, ber Mokisso-i=Gonmongo (unter bem Ganga Gonmongo) in Chicambo und ber Motisso=i=Gonjolo (unter dem Ganga Gonjolo) in Manumbe. Man wendet sich borthin für zeitliches Wohlergeben und kann auch bei Anfragen über bie Nachkommenschaft Auskunft erhalten. Es findet sich an diesen Orten ein wunder= bar borthin gelangter Gisenhammer (Njundo), ber von benjenigen, beren Bitte um Rinber erfüllt werben wirb, sich mit Leichtigkeit emporheben läßt, mahrend ihn unfruchtbare Frauen nicht zu bewegen im Stande find. Indeffen mogen bann bie Ganga hier nachhelfen. Reben dem Mokisso=bi=Ryambi (un= ter bem Ganga Nyamba) findet sich ber Mokisso-bi=Nimina\*)

<sup>\*)</sup> Le Mokisso Mimi (Nyimi) est renfermé dans une petite hute (in Loango).



(unter dem Ganga Nimina). Der Fetisch Lemba gilt an ber Küfte als von Loango (ober über Loango von Mayumbe) eingeführt, wie der Fetisch Walassie von Kongo. Der am Flusse Kinda lebende Fetisch ist in einen langen Rock gekleidet.

Der Fetisch Kuangila wird im Lande des Fürsten Unscumi (in Lubunga und Jema) für Regen verehrt bei Chislungu, wo der Fetisch Chimbili (in Imbambi) Fischfang gewährt. Wer durch den Fetisch Bingu geheilt sein will, muß sich den Kopf abrasiren und mit Taculla bestrichen werden.

Früher wurde Chekoke in ber Banza ober Hauptstadt als Oberster ber Mokisso (in Loango) genannt, und wenn er (als Mokisso Cola ober ber starke Götze) von bem in bem Tempel Wunsa (Musa) Gumbiri zu Kongo von einer Priesterin bedienten Gumbiri (weiblicher Bilbung) besucht wurde, fand die Feier eines Jahressestes (zum Lectisternium) statt. Um Nachts zu begeistern, wurde das Jool Chikoko in dem Hafen Kenga (Chekoke ober Banza) von den Priestern mit Rothsarbe (Tekkola oder Takula) bemalt. Das Schwurzeichen des Kissongo (Gewährsmannes) wird bei den Kimsbunda (nach Magyar) mit rother Farbe statt mit Blut aufgestrichen, wie vielsach bei indischen und anderen Götzenbilbern das Rothsärben vicarirend eintritt.

Als verschiebene Ortschaften in Loango wurden genannt: Bichela, Sebabe, Nombula, Manialemtu, Tambe, Lemba, Chale, Solo, Bingere, Mamansambe, Porto, Tiere, Luento, Chicoco, Simbo, Tschituele, Niunda, Shiteko, Ellse, Dioso,

Bembo=tende, Pumbi, Ruandi=le=Buali, Ronbe, Sefranze, Barbai, Shibebambe, Erisbo, Rucane, Amabange, Panji, Chiali, Unsambe-sanse, Loangile (Loangiri), Buete, Kubembe, Kanji, Umtumbo, Chibotte, Sinda, Matombe, Lalala, Safintim, Sifua, Chimoffo, Letowafi, Chi= lembo, Chisanga, Banje, Kondo, Finda, Meschikuanda, Itona, Umwumba, Motschela, Luiba, Gassanje, Tempamje, Buto, Chinganga-vato, Umbanbe, Sonje, Kuvila, Minbu, Minlolo, Baiga, Shindundo, Tschitendela, Tschibando, Tschikuno, Lonje, Lufola, Tukakata, Tschafumo, Watta, Gunga, Tschisengela, Puaba, Chitala, Mene, Chinsaba, Mayombe, Runji, Sunbi, Chicamba, Raieluemba, Sette, Umbuko, Macolla, Umjinfe, Kungo = Inda, Chisuáma, Jombo, Sanga, Sumunicunje, Umfala, Bota, Mungon= tando, Bambuka, Kouintu, Umpaka, Kangevivango, Chimbambe, Chicano, Sombe, Longe=Bonbe, Chilungu, Tjennu, Guela, Diso, Tianga, Tibotte, Chingongo, Chiti=Loango, Tottunjeale, Nomimbanse, Chimoti, Chiabi, Chinsana, Un= fule, Mifatue, Butotto, Umfine, Chilala, Bomma=Buto, Mancumuni, Nungo, Raye, Chikonko, Fundo, Chimpotto, Sillu, Umkambela, Chifubu, Maschikuanda, Chifutu, Tangambotte (Tangvanbotte), Mogotschitava, Lubamba, Bambi= taba, Nabumbe, Lubu, Shingangevumbu, Ralivibotti, Chienje, Jenni-mpili, Mayimbi, Chibanda, Umsektusu, bann auch portugiesische aboptirte Namen wie Matinika (Martinique), San-Thomé, Bifta u. f. w. (Umkoko, Ranse, Umkanga, Umfale).

Gin Unberer gahlte als auf feinen verschiebenen Reifen

paffirte Ortschaften ober auch auf benfelben weiterhin erkundete bie folgenden auf: Mayumbe (am Quillu), Um= funje, Bajaka-Umwoabo, Bavumbu, Baffanje, Bantetje, Samitschillo, Belalabinda, Banda tango, Maramba, Mambuto-Macango, Umpela, Kotolungo, Kuto, Mlungo-Bondo (unter bem Moni-Luembo ober wohl Mani-Luemba), Balulo (unter bem Mampoto-Umtotollo ober wohl Mambuto-M'Ratalla), Chininkumbula, Chimpango (unter bem Tiemuna), Inticana, Bifunbi, Ruani, Mofatojo, Raige, Qubunja, Jama, Fingumbatichi, Matembe, Umfambela (unter bem Munipambo ober wohl Mani=Bambo), Chibango-Chinango, Chilunga, Unkumbo, Rubondo, Robotiche, Chilima, Lufalla, Umbuto-Mafie, Tichifambela, Tichintichibeto, Tuka, Molongo-Bayo, Tichilame-Tichimpenje, Umkondo-Tichilungo, Umsatschi, Tichaliombe, Tschibula, Nambo-Ingambo, Lucócolo, Bifula, Ticheofe, Umkotiche, Sambifibi, Buko-Nombe, Tschimpengo, Miwango, Lufubu, Unkorto, Umkossa, Bukeli=Tschinwindo u. s. w.

## Chiloango.

Die Shintschosch (kleines Land) genannte Gegend heißt speciell Loango, im Gegensatz zu Loango nene (Groß-Loango) ober Boali, und bilbet gewissermaßen ben Küstenstrich von Chiloango\*) (Klein-Loango) ober Loango tscho (tscho-etscho),

<sup>\*)</sup> In ber Sprache ber Maraves ist bas Bräsix "ca" verkleinernt, "che" vergrößernt. Todo o nome precedido de che é augmentativo (de ca é deminutivo). Darnach hätte Chiloango ben Namen Groß-Loango's bewahrt, zu bem es früher gehörte, und würde nur jest, seit

bas zuweilen (mit Einbegriff Kakongo's, wo ber Chiloangos Fluß scheibet) bis Angon ausgebehnt wurde. Die Orte Boambo, Lolo, Makana, Shintschosch ober Chinchonro (unter bem Makuk Caffababa), Serveh, Losala, Mambomma, Umtumbo, Sogne stehen unter bem Mambuk von Sogne, ber ben Fürsten von Loango tscho anerkennt.

Der Regulus (Mutino) von Klein=Loango wohnt in Chienda (Tichendu) ober Shin-Samano (Tisamano) neben Maitotolo (Matolelo bei Chella), und ihm zur Seite ber Mambuko, bann ber Mabomma (Mombomma), ber Mongobo (Mangove) Mambo, ber Pasambomma (Pasinbomma), bann Sanga Inditi (Biter Braia), und weiter folgen bie Mafut (Macoffo, Mabungojo, Caffe=baba, Uafe). Neben Chim= pambo, Bunro, Bolula, Chirrumze, Mamilhe, Beza, Baba, Bomopoffa, Chama, Manga murben bie Ortschaften Ma= banba (Chimbonda ober Chimabanda), Chincosso, Chimatari (Timatallo), Zanfa (Sanfa), Incaso (Kasu), Boma, Matanba bo Mullo, Chitschitschi, Chintanbo angegeben, und nach ber Rufte zu Lolo, Umbuambo, Binge, Macaya, Zanga, Lialla, Bumbo, Cunba, Sebo, Jconba, Saminhana, Puelle, Bambe, Cuella, Matolla, Sonho, Nimpanso, Buto, Mongo, Sinamety, Tumbe, Telanova (terra nova), Jenga. Makana find Salinen zur Salzbereitung angelegt.

ber Abtrennung, weil ber kleinere Theil, auch als solcher betrachtet. Indes ist auch die Erklärung Katongo's schwantend, indem das an der Küste zwar als das kleinere erklärt wird, aber daneben von einem großen Katongo des Innern früher Erwähnung geschah. Außerdem sindet sich sprachlich mehrsach ein verschodener Wechsel in der augmentativen oder die munitiven Kraft der Präsize und Suffize. Im Often ist ki diminutiv.

Der Häuptling von Klein-Loango herrschte bis Wassabe (bas vom Fürsten von Wansansa abhängt), als Samano (in Shin-Samano ober Chinsamanu), und sigurirt selbst wieber, als ber Wancacca (Kronselbherr) ber Königin Waitotola (Wontelela) in Tschella (Chella).

Am rechten Ufer bes Chiloango=Flusses liegen Tschella, Tschimbinde, Wabembe, Tero, Wanenga, Tschinumbo. Dann folgt Insoba, und auswärts fällt in den Chiloango=Flusder in Insala (in Wayumbe) entspringende Loalla (Lualle), an dem Kone (Konge) Umbumba liegt. Jenseits Soba (Sova) liegen, über Wayumbe hinaus, Bassundi, Bacamba, Badonde.

In Comboliambo herrscht die Königin Mancatta=Mani= mambo, in Conda=Dingi der Fürst Cocolo (über Chissambo, Kaye u. s. w.) dis Chicambo und auch einen Theil Mayumbe's. Jenseits liegt Bakunja (mit Jangela) unter dem Fürst Wa=kunja, dessen Gebiet durch Waldland von Basundi geschiesden ist.

Bon Shintschofch führt ber Weg über Kumbliambo (Komboliambo) nach Dingi und weiter bis Umbuko Sovas unter ber Königin Konbe Sovas, ber verschiedene Umfume (Prinzen) Basallenbienste leisten.

Als brei Brüber herrschen die Fürsten von Konde, Dingi und Komboliambo (bem Sitz ihrer Schwester) bis Klein-Loango. Von Landana reist man über Tschella und Samano nach Dinge (unter dem Wandinge) ober Konde Indinge (an der Grenze Wayumbe's). Der Fürst von Dingi übt (als Capito) auch über Konde eine Oberhoheit aus.



Sine Tagereise entfernt ist Mayumbe, unter ben Fürsten Malaya gomme, Mambul Manisana, Masoffe Malaya 1. s. w. Von Konbe ziehen die Caravanen in 15 Tagen is Jangela und in einem Monat (im September auf= irechend) bis Chimfula, wo Kupfer gewonnen wird. Die Keise durch Mayombe nach dem lupferreichen Kadonde, das wei Tagereisen von Bomma entfernt sei, wird von Tschella 1118 auf 30 Tage berechnet.

Das Land auf ber rechten Seite bes Massabe=Flusses (mit ber Ausmündung der Lagune Massabe \*) bei Chissambo vurch den Chiboma-Fluß) steht als Masatambu (in Go-nango) unter dem Massanje (in Sanje). Das Land von Thibonna (unter dem Madomma) bis Fute gehört zu Vinja, im Bezirk des Madomma Panje. Bei Chissambo hat sich ein aus Loango wegen Uneinigkeit fortgezogener Fürst niederzelassen und Dörfer gegründet.

Das Land bes Massanje (bei Wassabe) wird von Umbulli (nach Shintchosch zu) begrenzt, während am linken Ufer bes Flusses ber Mani-Brata herrscht.

Die Charobe ober Mavumbu (Bavumbu), bie als Jubeos ober Ju=ju (jews) ben Portugiesen bekannt sind, stehen in Makaya unter bem Mangove-Mambo. Ihr aus etwa 100 Häusern bestehendes Hauptborf enthält nur wenige (vielleicht 5) Häuser von Nichtjuben. Sie sollen aus Waslembo (nach Anderen aus Loango) gekommen sein, und ershielten von dem Mambuk von Sogno das Dorf Makaya

<sup>\*)</sup> Fisch heißt Maffabe in ber Sprace ber Murunbas ober Arumbas.

zum Wohnsitz angewiesen. Doch besitzen sie keinen Fetisch ber Erbe und dürfen bort nicht begraben, sonbern haben bie Tobten auf einem entfernten Hügel beizusehen.

Im Gegensatzu ben Mavumbu bezeichnen sich bieübrigen Schwarzen als Makongo und glauben jene an bem Schielen bes einen Auges (nach Anderen an ben un= ruhig beweglichen Augen), sowie an einer besondern Zeich= nung ber Handlinien und Furchen zu erkennen. Der Ganga ber Mavumbu weissagt burch Händereiben.

Wer ben Fetisch bes Lemba trägt, hat die Quirille, nicht mit der Frau eines Mavumbu zu schlafen. Der Fetisch Lemba und der Fetisch Zambi zürnt dem, der mit den Mavumbu ißt, und schlägt ihn mit Krankheit. Die Malungu der Mavumbu sind an Quadraten in Kreisen erkennbar.

In Malembo leben die Mawumbu in besonderen Dörfern, ohne mit den übrigen Schwarzen zu verkehren. Nach Chinchoro wanderten die Mawumbu von Muwa (zwischen Futila und Landana) ein, und ihre dortigen Dörfer (Makaya, Umpoella u. s. w.) stehen unter dem Mabuk von Sonjo und dem Mabomma von Senga.

In Kakongo läßt man die Mavumbu von Chiloango hergewandert sein, indem eine schwarze Frau von dort ihrem Mann, mit dem sie als Hure zusammengelebt hatte, entstoh, und als sie kvon diesem verfolgt wurde, den Fluß nach Kakongo durchschwamm. Jener, unfähig ihr zu folgen, sandte ihr den Fluch nach, daß das in ihrem Schooße gestragene Kind als Mawumbu geboren und seine Nachskommenschaft eine verachtete Kasse sein würde. Diese Mas

vumbu sind von Zambi (Gott) zur Strafe der übrigen Menschen geschickt, weil sie den Handel monopolisiren, so baß die Uebrigen verarmen.

Die Mavumbu sollen nach ber Tradition von M'Balla (bei Bomma) nach ber Küste gekommen sein und von einem bort ausgewanderten Shepaar stammen. In Bomma wird ber Kleinhandel von einer Miquitos ober Moqueiteiros benannten Klasse von Marktleuten (ber Quitandas) betrieben, bie, sehr ausgeweckt und verschlagen, stets unter sich zussammenleben.

Gleichartige Beschäftigung mag oft einen ähnlichen Typus\*) erzeugen, in welchem sich die Züge des als semitisch bekannten erkennen ließen. Wäre dagegen die vermuthete Beziehung zu der jüdischen Bevölkerung auf St. Thomé festzuhalten, so könnte, so wenig wie in Indien, eine einsach klimatische Umwandlung gelten, sondern eine durch fortgehende Kreuzung mit einheimischem Blut eingeleitete und gesörderte Zersseung der fremden Eigenthümlichkeit. Nach Gonçalo Piriznahm der Gouverneur Alvaro de Caminha (1492) nach der Insel St. Thomas 2000 Kinder von und unter 7 Jahren mit, die der König den castilischen Juden hatte wegnehmen und taufen lassen (s. Schmeller). Nach Hanz Mayr (1505) fanden sich Gaul genannte Juden (unter Giloss und Manz dingo), schwarz, aber von den Negern verachtet.

Die schwarzen Juben in Loango (bie ben Sabbath fo

<sup>\*)</sup> The Jewish nose (i. Barwid) indicates considerable shrewdness in worldly matter (as a good, useful, practical Nose, i. e. a good money-getting nose, a good commercial nose).

ftreng feiern, daß fie auch nicht ein Wort an ihm reben) "wohnen zerftreut und treiben Sandlung. Ob fie gleich bem äuffern Anfehen nach anbern Regern völlig ähnlich find, so werben sie boch von biesen so verachtet, baf sie nicht mit ihnen effen. Sie haben ihren eigenen Begrabnißplat, ber von ben Wohnungen ber Neger weit entfernt ift. Ihre Gräber find aufgemauert und werben mit Figuren von Schlangen, Gibechsen u. bgl. m. bemahlt" (f. Olben= borp). B. Johann von St. Jatob ertannte in ben flofterlichen Brauchen in Emboi (ber Ralbari = Neger) quelque teinture du Christianisme ou du Judaisime (1647). Da fich auf ber alteften Karte ber Golfo bos Jubeos in ber fpater von ben Bramas eingenommenen Gegenb Coango's finbet, murbe auch in biefem Ganga-Lanbe bie aus Afien bekannte Zusammenstellung ber Brahmanen und Abrahamiten nahe gelegt sein, wie manche andere, für ben, ber bie Phantafie malten läßt.

Achtes Capitel.

Die Mussorongho.

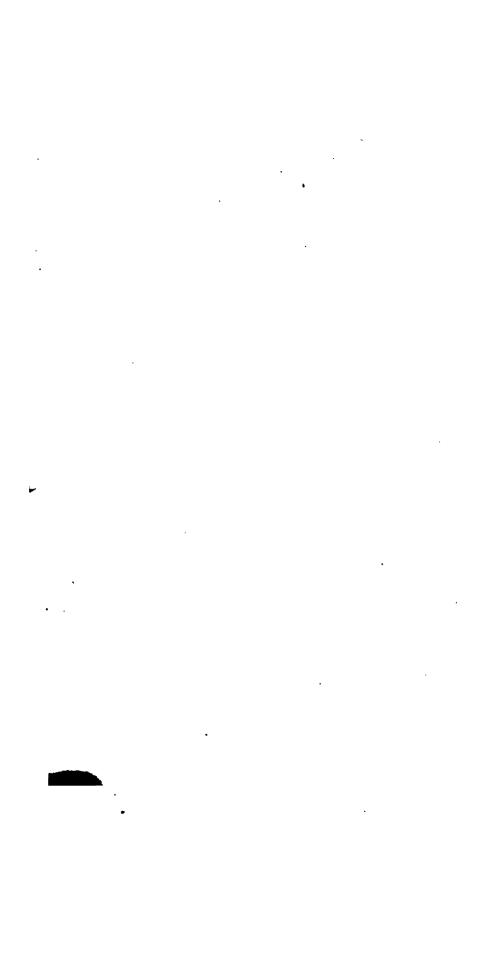

In der früher congesischen Provinz\*) Sogno oder Sonho, einst der Mittelpunkt der katholischen Missionen\*\*) (in Pinda), hat sich in den Verzweigungen des Zaire das Piraten=Volk der Mussorongho (Naussolongho im dialektischen Consonantenwechsel) oder Soldngho festgesetzt, das sich an deiden Usern den Fluß hinaufzieht, und Bomma gegenüber, den Namen Mussokongo erhält, während man zwischen Dande und Ambrizette von Assolunghi spricht. Bei Umballa (zwischen Tschimboanda und Bomma) kommen die Mussorongho vom südlichen User des Zaire nach dem nördslichen herüber.

Die Fürsten haben mancherlei Reminiscenzen an dristliche Gebräuche bewahrt, sowohl in der sie auszeichnenden Eracht des Halskragens, in der vielsach tonsurartigen Form des Haarschnittes, als auch indem sie vorliedend zum Schmuck

<sup>\*)</sup> Sogno s'estend depuis le fleuve Ambrizze, jusques à celui de las Borreras roxas et confronte avec le Royaume de Loango vers le Nort et avec les Anzicains vers l'Orient (3arric).

<sup>\*\*)</sup> Als bem Klofter eine zweite Etage aufgesetht war, verlangten bes (baburch verursachten) Regenmangels wegen die Scinghilli den Abbruch (f. Merolla), etwa den bösen Wind der Chinesen fürchtenb.

Rosenkränze (Evvele) tragen, oft mit anhängendem Erucifix (Tosairo), indem sie beim Aufstehen oder Riedersitzen eine Art Areuz schlagen, Gebete mit gesalteten Händen sprechen u. dgl. m. "Die Bornehmsten pslegen ein von Schlingen gestricktes Netz (vier Finger breit), wie ein kurtzes Cardinal-Kleid über die Schultern und die Brust herum zu tragen", bemerkt Zuchelli (aus Sogno).

Als Oberkönig wird Umkukulu, der in seinem Hüttensichloß am Shark Point durch die Quirille gefangen gehalten wird, nominell anerkannt, und von dort kam Rekumbnschambo, der Gründer Kinime's, wo nach ihm Oluansungu und dann Jnimi hetrschte.

Der durch Diogo Cao an Turtle's Point ober (nach Caftilho) dem portugiesischen C. Padrao (während dem Point Padron portugiesisch Mouta-Secca, und Santo-Anstonio dem Sharks Point entspräche) ausgestellte Steinpseiler S. Jorge wurde 1859 (nach Sori) erneuert und soll 1864 durch eine Ueberschwemmung fortgespült sein (oder umge-worsen). Nach Labat fanden die Kapuziner (1645) daß Steinkreuz Cam's durch die Holländer zerbrochen und errichteten ein hölzernes. Daß sich noch jetzt Trümmerstücke dort sinden, wurde mir von Schissern auß Kabinda bestätigt, und ein Portugiese, der die Stelle vor einigen Jahren bestüchte, fand Inschriften, die aber größentheils durch die Berswitterung unleserlich geworden waren.

Als die vornehmften Fürften (unter ben Mufforongho) werden genannt: Kingen=inlau in Kifutu=Diambemba, Kin= gin=Innimie=Umbembe in Kinimie=Umbembe, Refuta=Diam= bembe in Kifuku, Netona=Diambembe in Kitona, Nimabia= Ambembe in Kimadia, Resonge=Ambembe in Yombe, Ne= kinga=Ambembe in Kinkenge, Nagallasa=Bembe in Kinkenge= Ambembe, Nimpolgala=Ambembe in Bote, Netona=Daitschi= tschi in Kimpoje (Fusaki), Netombe in Kijumba, Mamputo= Yasambo in Puto, Mambuko=Namoanda in Moanda=Wask, Nemonga=Olo in Wangi, Nefutscha=Dansinga in Kiabi, Manne=Dabaka in Elonga (bei Porto da Lenha), Nemika= Tschitschi in Kimwika, Madoka in Quiquuilu. Der Fürst Natombe bekennt sich nominell als Unterthan des congesischen Oberherrn.

In San-Antonio (unter bem König Don Antonio Tschitschi in Insansa) steht bem (mit bem Umkukulu Kutsschaft in Insansa) steht bem (mit bem Umkukulu Kutsschaft in Heilenben) Umkukulu ober Kukuru (in Kitschitschi-Kimbemba) zunächst ber Kingininlau, und bann folgt (an Shark's Point) Ninganga-Dibu in Soyo, King Piter in Mmu, Nimbika-Umbemba in Kimbika (alk Nakyamvo), Nimbombele-Ambamba in Kindombela, Kukulo-miole in Pamjo, Buewadumbabela in Kindombela, Mongo-soyo in Mongo-soyo, Brungo in Kongo-Dawubo (ein Fürst aus Angoy), Maniluemba in Kandongo, Muimbatschi in Pambo, Wuikingi in Pema, Wakatschi in Salamo, Waskonbe in Konde, Bulungo in Kongo-Dawubo, Miusola in Suru, und auch über ben Mangoyo von Angoy wird Obershoheit beansprucht. In Kanje herrscht Jiminkanje, in Kanje ber Wakaye und Wakansi in Kanji.

In Nimina ist Singa=Bemba besignirter König, und als Fürsten in Umsanga herrschen Monikanini, Bembanini,

Langa=Bembe von Tschitschi=Ganga=Bembe, Tuananini, Lindangagemini, Imfutschilanini, ferner Walayo=Wambembe, Panso=Ansombi, Sängesi, Fukasi, Wasaka, Bumba, Umkuko, Lindewangosogo, Impambe=Impembe, Wongakiti u. s. w.

In Navuma am Tabbi Damungi (Stein ber Strömung) ober Envuma (Fetiche rock ober piebra do Fetisso) herrscht unter den Mussorongho der Fürst Namajina. Seit einer großen Dürre wird kein Gummi copal mehr aus der Erde gewonnen, da die dasselbe Grabenden durch den Fetisch gestödtet werden würden.

Steht die Anlage eines Dorfes (im Land der Mussorongho) in Absicht, so werden, nachdem der König seine Erlaubniß gewährt hat, Heilmittel von (Bemba\*)) BumbaKinu (in Nimina) nachgesucht, mit: Tombela longo pa wangri di watir (gieb Heilmittel, das Land gesund zu machen). Zu diesen Medicinen gehört Lemban Pumpu (zu einem Trank gemischt), Sandi (das auf den Boden gesprengt wird, die Erdteusel zu besänstigen), Batta-batta (dem Boden eingestampst, damit keine Zwietracht herrsche), Sangalawa (ein Holz zum Kauen, das auf den Boden gespuckt wird, damit der Frieden erhalten bleibe), Kimbanga Kruttu-watta (ein aus Kräutern bereiteter Trank, um die Bornehmen und Bejahrten gegen Krankheit zu schützen), Tunga (heilkrästiger Trank), Olukuttu (Heilmittel zum Einreiben), Ulukuttu-Kiambakala (Salben-Wedicin), Sak-

<sup>\*)</sup> In Kongo wird ber Demonio (bei Merolla) als Cariabembe be-

wantengo (gegen Beulen verwandte Salbe), Kindangolo (Kräutertrank, um Kraft zu geben).

Für die Gründungsceremonien eines Dorfes berufen die Mussongho einen Sanga (als Widi) von Kabenda. In jedem Dorfe sinden sich ein Sanga Lemba (um Bauchstrankheit zu heilen), ein Sanga Lubamba (gegen Syphilis und Beulen) und ein Sanga-Anteva (für Augenkranksheiten). Der Sanga Golan-Kassa überwacht die Ordalien bes Cassa-Sissa.

Bei einem Tobesfall ruft man ben Ganga Angombe, ber nach Befragung seiner Mokissie (Renge, Baku, Dievoa, Bulumakondanganga, Bumba, Massanga, Runi) ben En= bore im Spiegel fieht (wogegen ber Ganga Manga burch hanbereiben prophezeit). Der mahrsagenbe Ganga Angombe hat sein Wissen von Zambi ampungu empfangen, ber auch ben Ganga = Ambumba, Ganga = Lemba, Ganga = Manga, Bembe-Kinu, Bunse u. s. w. schuf. Im Schlaf unterrichtet Bambi-ampungu, ber Spenber ber Beilmittel ober Longho (wie Makaia, Manbuba, Mankanfu, Mawuku, Makita, Makuku), ben Ganga Angombe und zeigt die entsprechenden Onse muntu iela Ganga-Angombe mone Arzneien an. enboke (in Krankheit erkennen bie Ganga-Angombe ben Zauberer). Sobalb ber Ganga Angombe fein Enbe heran= nahen fühlt, prüft er seine Schüler im Unterricht, bis er bie paffenbe Perfonlichkeit gefunden hat, um feine Geheim= niffe mitzutheilen.

Wenn ber Ganga Andombe außer seinen Mokisso, die sich in Traumbilbern ober im Spiegelrester enthullen, noch

Shimbi (Tschimbi), die burch Convulsionen reben, zu seinem Dienste hat, erhält er die Bezeichnung eines Ganga Ampuena.

Wer Kinder wunscht, begiebt sich zu dem Teufel (Shimbi) Nemadia an Shart's point und steht vor ihm gesenkten Hauptes, um Nachkommenschaft bittend, die durch die Vermittelung des dienenden Priesters, Neganga-inkissie, bann der Frau gewährt wird.

Bei bem auf ber Landzunge am Subufer ber Zaire-Mündung gelegenen Fetischtempel Wfo-ki-kiffie, ber aus ben Trümmern ber bem heiligen Antoniug\*) bedicirten Kirche erbaut ist, werben jährlich, von sechs zu sechs Donaten, Regenproceifionen vor ber Figur Sa Manuela's abgehalten. Man erneuert bann bas Dach, unter bem ber beilige Antonio fteht, um ben filbernen Stirnftreif feines Bilbes zu schützen. In Vollmondnächten halten bort bie Prinzen gemeinsame Gebete ab, die fie gusammen nieber= figend, im Chorus fprechen. Beim Auffteben vom Gig berühren sie biesen mit ber Hand und bekreuzigen sich bann. Die von ihnen getragenen Rosenkranze werben, wenn fie nicht auf bem europäischen Sanbelswege zu erlangen find, von einheimischen Runftlern gefertigt. Die von bem Ganga Bualla und Kaya Mafuta bedienten Figuren im Dorfe San-Antonio heißen Nimabia (=Aflukakiabi=Ringunda) ober

<sup>\*)</sup> Man nannte les Franciscains Observatines (in Brasilien) les Antoniens, à cause de S. Antonio de Padouë. Unter Dom Manoel (1512) errichteten die Kapuziner bei Pinda (an der Mündung des Zaire) ein Kloster in Sonho, wo der mit seinem Bater (Mani Sonho) durch Ruy de Sousa getauste Erdprinz den Namen Antonio angenommen hatte (1441). Der König von Augon wurde später als Emanuel getaust.

Suatiffie und gelten als befonbers traftig gegen bie Doti (Endore), die fie verfolgen und tobten. Die Haupt= figur bes Nimadia wird beschrieben als von Menschenhohe und in betenber Stellung baftebenb. Bei bem in einem Erbhaus vorgenommenen Gottesbienft wird ein Buch (Kanba) gebraucht und von den Verehrern das Bekreuzen (Kunja) Dann steigt aus ber Erbe Tschimbi hervor, ber im aenbt. Gegensatz zum Himmelsgotte Zambi-ampungu in ber Tiefe seinen Sit hat, und steht bemuthig ba, die Arme über bie Bruft gekreuzt und ben Kopf seitwärts geneigt, um burch bie Bermittelung bes Ganga Bualla mit Rimabīa zu reben.

Woieba Diamballela (als König von San Antonio) ober Imganga Dilu beansprucht ben Besitz der Pansasumbu dia Bumbu genannten Figur, während die in betensber Haltung bargestellte Suakissie's (in Kosayo) dem Kustulu eignet.

Auf ber Insel Quantalla (an ber Mündung des Zaire) wurde ein silbernes Idol im Verstede verehrt (nach Ogilby). Nach Zuchelli waren aus dem Wrack eines castilischen Schiffes zwei Holzstatuen der heiligen Jungfrau an's Land getrieben, die eine beim Vorgebirge des Padron (und dort von den Negern Sogno's in die Kirche von Pinda gesetzt), die andere dei Rabinda, wo sie im Walde aufgestellt wurde und "man erwählete sie zu einer Göttin unter dem Namen Sunsi".

Bei Shart-Point in ber Nahe bes Point Pabron (wo noch im Dickicht bie Refte bes zum Erfat bes erften auf-

gestellten Steinpfeilers sich finden) lebt Rutulu unnabbar in einem Walbe, bem sich bie Neger nur kniend nähern. Dieser vom Fürst Mani-Malelle in Rimbikabemba eingesette Priesterkonig (in Tschitschi = Rambembe) barf teine Frauen berühren und ift auf ben Umfreis feiner Wohnung angewiesen, ja in berfelben an seinen Stuhl gefeffelt, auf bem er auch bei Nacht in figenber Stellung zu schlafen hat, weil, wenn er fich nieberlegte, tein Wind fich erheben murbe, und die Schiffahrt gehemmt fein. Er regulirt zugleich bie Sturme und überhaupt ben gebeihlichen und gleichmäßigen Zuftanb ber Atmosphäre (wie Aehnliches von bem Thronfit bes japanischen Mikabo erwartet murbe). Wenn fein Enbe ge= kommen ift, barf ber Kukulu nicht liegend begraben werben, fondern er wird ohne Sarg in einer Grube beigefett, in hodenber Stellung auf ben Rattu-Santondo genannten Baum\*) geftütt. Der Gebrauch ber von ben Beigen ge= brachten Artikel ift ihm verboten. "Der König von Conbo barf keine europäischen Wahren anrühren ober tragen, auch mag er von Niemand, ber folche Wahren träget, angerühret Und biefes hat ihm ber Teufel auferleget und verwerben. bohten."

Wer zum Fürsten erhoben wird, geht zu Suatissie (onso toba kin sumo kun Suakissie), zu ber bem Kukulu

<sup>\*)</sup> In Senegambien werden die Griots in hohlen Bäumen begraben, weil ihre Leichen die Erbe unfruchtbar machen würden. Zu Battell's Zeit erlaubten die Neger nicht, daß ein Weißer in ihrem Boden begraben würde. The bodies of the fetiche-men are never buried, dut their bones are scraped and preserved as Gregories (f. Owen) in Kongs.

gehörigen Figur Toto ober Suabume Kianji (unter bem Ne-Capitan-Quesopo), um seine Weihe zu empfangen. In seinem an Zambi-ampungu gerichteten Gebete bittet ber Fürst, bewahrt zu bleiben vor bem Tob durch Wesser (Anti fuila mun bale), dem Tod durch Kugel (Anti fuila mun käle), dem Tod durch Wasser (Anti fuila mun masa) und bem Tod durch Stockschläge (Anti fuila mun tschi).

Zum Begräbniß werben die Fürstenleichen (unter ben Mussongho) nach Mossono (Shark's point) gebracht, wo neben dem Teufel Mabakalla der aus der Form des (Kuskulu gehörigen) Steinpfeilers Nemadia (Fluka Kiadi Kinsgunde) genannte Teufel (Shimbi) oder Shimbisganji seinen Sit hat.

Als Hauptfetisch ber Mussorongho wird ber Umkissie-Mangaka (im Dorfe des Mambuk) betrachtet, dann folgen (im Dorfe des Königlein Nimina) Kinyunasenda, Mkunfu, Madiala, Mduda, Panso, Mungundu und (in Kinginlau's Dorfe) Boaka, Bingu, Kiabala, Pansomsinda, dann Duda, Mapanga, Bandi, Lubamba.

Das Weissagen ist Function bes Ganga Gombum, bie Application ber Cassa bes Ingolla-Incassa (Ganga-cassu).

Nachbem ber erste Zambi (=ampungu) gestorben, schuf ber zweite die Doko ober Dokien (Endore), die Nachts in eine ausgetieste Grube steigen, um von Shimbi Zauber= medicin ober Longho (Bondanga=Muntu) zum Töbten zu erhalten. Bei den Murundas wird (nach Pintos) das höchste Wesen Reza als tyrannischer Despot betrachtet, weil er die Menschen sterben läßt.

Die Mokisso sind vom Zambi (Zambi=ampungu) gesschaffen, wogegen die Shimbi den Zimbi oder Zambi=impi als Obersten anerkennen und durch ihn aus den abgeschies benen Seelen vermehrt werden.

Als Erfter ber Shimbi gilt Bungu=Bungu in Banga= maffa (bei Rimbika), Shimbi-Rangie lebt unter ber Erbe in Singa (bei Tumba-Angaya), Rututunwangi bei Shart's point, Mawakala wohnt in einem Wassersumpf, in ben man Gefchenke mirft, um fich gegen Ertrinken ficher zu ftellen, Rujanga=nemadia im Wasser, Fische gewährend, Diatubili makumbi im Seemasser und tobt, wenn beleibigt, in stürmischer Branbung, so bag bann tein Schiff bie Spige bes Borgebirges paffiren fann. Im Dorfe bes Konigs Mabolla lebt ber Fetisch Pampa, als kleine Figur, in einem Raftchen und erwartet bort ben Ganga Andombe, bem er, sobalb er erscheint, in's haupt hinauf steigt. Der Fetisch Toto Diasumbengoala weilt in einen Brunnen bes von König Wika (King Plenty) beherrschten Dorfes und empfängt beim Anlegen neuer Brunnen schuldige Berehrung. Traume ergriff er einst ben Baka Quilu, um ihn als Ganga Angombe zu begeiftern. Fühlt ber Ganga Angombe bas Herannahen ber Convulfionen, so ruft er laut feine Geifter, mit bem Gefang:

> Luisa, luisa, umtu Toko Diasumbengoola. Komm, o fomm in mein Haupt, o Teufel Du.

Der Großteufel Umpoeta, der bei Wangi am Fluß Kukanji (Nebenfluß von der rechten Seite bes Zaire unterhalb Porto da Lenha) im Wasser lebt, erzieht sich durch Kops= verdrehen die Kimpanganga (Kaläka munsuntatte), von denen die Rohrgestechte (Bonso = Kimpanganga) gefertigt werden, als Webel zum Befächeln des Kranken.

## Die Missionen.

In ber viel erörterten Wiffionsfrage liegt besonbers bie Schwierigkeit barin, megen ber Rurge ber Zeit einen meite= ren Ueberblick über sichere Erfolge zu gewinnen, benn bie ursprüngliche Ausbreitung bes Chriftenthums, bas in ben hiftorisch verbundenen Bolkern einen organischen Busammen= hang vorfand, kann keinen Anhalt gemähren, wenn es sich um die fremd und fern liegenden Relber der Naturstämme Es wird beshalb einige Aufklarung gemahren, wenn man die altesten Missionen, die bereits in ben erften Beiten ber Entbedungen begrunbeten, einer Betrachtung unterzieht; einmal die amerikanischen in Mexico und Peru, wo eine heibnische Cultur burch christliche Barbarei ersetzt wurde, und bann vor Allem bie afrikanischen, in benen beim Mangel wirksam politischer Unterftützung, wie in jenen Rolonien, bie religiösen Missionen mehr auf eigene Rraft und ihr eigenes Berbienft hingewiesen maren. Daß nichts Dauernbes\*) zu schaffen mar, beweist ein kurzer Blick auf

<sup>\*)</sup> To acknowledge the whole trath, not only has this great spiritual edifice (ber tatholischen Missionen in Rongo) crumbled to the dust, but it has left the infortun ate inhabitants of that country in as deep an ignorance and superstition and perhaps in greater

ben gegenwärtigen Zustand solcher Länder, in welchen Jahrshunderte hindurch von 100,000 von Bekehrten (oft 100 und mehr an einem Tage) geredet wurde; aber es liegt zugleich ein culturhistorisches Interesse darin, die Schritte zu versfolgen, die zur Erreichung des Zweckes geschahen, und die Mittel, die dafür angewandt wurden.

In seiner geschichtlichen Aussührung hebt Labat besonbers vier Laster hervor, die es die Ausgabe der Wissionäre (Dominicaner, Franciscaner, Augustiner, Kapuziner, Jesuiten) war, unter den congesischen Regern zu bekämpsen, nämlich den Aberglauben, die Unzüchtigkeit, die Grausamkeit und den Diebstahl. Was den letzteren betrifft, so scheint er jedenfalls nicht häusiger gewesen zu sein, als in dem bereits seit über einem Jahrtausend christlichen Europa, denn in der langen Reihe der Erzählungen sinden sich kaum einige Beispiele, die darauf Bezug nehmen, und diese betressen zum Theil gerade solche Eingeborene, die den Wissionären am nächsten standen, also am ehesten von ihnen hätten gebessert werden sollen, nämlich ihre eigenen Dolmetscher und Bertrauten.

Die in Zuständen roher Wildheit überall ausdrechende (indeß unter solchen auch unter einem verhältnismäßig versänderten Maßstad der moralischen Berantwortung nach zu beurtheilende) Grausamkeit zeigt sich jedenfalls in vielen ans deren Gegenden Afrikas unter einer abschreckenderen Gestalt, als unter den eher gutmüthigen und nachgiedigen Congesen,

poverty and degradation than they would have been, if Roman Catholicism had never been proclaimed among them (Siifon).

und wenn heutzutage einige gräuliche Proceduren, besonders bei den Gebräuchen des Cassa-Essens, unter ihnen Platz gegriffen haben, so scheinen diese eher ein späteres Product, nachdem sie aus dem Christenthum zurückgefallen waren, da die Missionäre im Ganzen nur wenig Derartiges erwähnen, und was man davon hört, ist fast sanst und milbe, verglichen mit den raffinirten Qualen, wie sie damals gleichzeitig in den europäischen Herenversolgungen an der Tageszordnung waren, mit den Katakomben, die zur Verherrlichung des höchsten Gottes im Inquisitionswege\*) angezündet wurden, oder mit den in Religionskriegen oder einer Bartholomäusznacht geübten Menschenschlächtereien en gros. Wenn die Missionäre auf der einen Seite von Verdrechern berichten, die durch die Gerichte zum Tode verurtheilt waren, und für welche sie (oft nicht ohne Gefährbung des socialen

<sup>\*)</sup> Les dominiquains ont dans leur couvent le tribunal redoutable et les prisons de l'Inquisition. Ils en sont les principaux officiers. Il n'en faut pas davantage pour les faire craindre et respecter. Ils sont riches et comment ne le seraient ils pas? tous les bien des condamnez sont en leur disposition, et l'on dit dans le pays que c'est une conviction du crime dont on est accusé, que d'être riche. Je crois cependant que ces bons pères ne font que suivre les regles de leur tribanal, tant pis pour les malheureux, si elles ne leur ont pas plus favorables. Au reste cette justice sevère est necessaire dans le pays et sans elle la religion seroit en grand danger de se perdre, c'est à la rigueur seule que ce tribunal exerce pour la conserver, à qui on en est redevable de sa conservation. On ne peut être reçu dans cet ordre sans faire des preuves comme dans celui de Malte, non pas de noblesse, . mais d'être d'une race d'anciens Chrétiens, et non pas de ceux qu'on appelle Christianos nuevos, c'est-à-dire, chez les quels il y a en quelque mêlange de Judaïsme ou de race de Maures (Labat).

Friebens, wenn es sich um Revolutionare hanbelte) aus christlicher Liebe intervenirten, so verschweigen sie es andrerseits keineswegs, daß sie oft selbst die Fürsten zur Aufspürung der Zauberer ermahnten und ihre Tödtung\*) anriethen (wie von Einigen die gegenwärtig übliche Verbrennung der Enbore auf das von den Portugiesen aus europäischen Parallelen gegebene Beispiel zurückgeführt wird).

Das Capitel ber Unzüchtigkeit wird burch die Missionäre besonders von ihrem Standpunkt als Edlibatäre behandelt, und sie melden mit Entsehen, wie ein durch die calvinistischen Jrrlehren der Holländer angesteckter Neger ben ehelosen Stand getadelt und es dagegen als Psicht hingestellt habe, möglichst viele Kinder zu zeugen, um seinem Baterland Bevölkerung und Macht zu geben. In der leichten Bekleidung der Neger, der Bewohner heißer Klimate, können nur die Augen eines ersten Ankömmlings Unanständigkeit sehen, und abstoßende Gebräuche, wie die Abtretung der Frau an den weißen Gast, sinden ihre Erklärung in Anerkennung der Superiorität der Weißen und dem (auch

<sup>\*)</sup> Die Abneigung des Grafen von Sogno, die gefangene Here (a lady of rank) mit ihrem Sohn in Pinda hinzurichten, drew upon him a violent invective from Merolla, who reminded him of the glorious example of his predecessor, count Stephen, who, whenever a wizard was discovered in the country, had his head "lopt off without further ceremony", che nelle sue operationi non imitava il Conte D. Stefano, suo antecessore, quello, che doppo d'haverli tutti esterminati, comandó à suoi Governatori, che da qualunque parte entrasse alcun di loro ne suoi Stati, gli fusse indispensabilmente tagliata la testa, e se i suoi ministri non l'eseguivano, soggia cessero alla stessa pena.

anderswo nicht unbekannten) Bunsch, von ihm Nachkommensschaft im Hause zu bewahren, zur Veredlung der Rasse. Umgekehrt haben gerade die Neger der Congo-Küste manche genau beobachtete Bestimmungen über den geschlechtlichen Berkehr, die Art seiner Ausübung, die dafür geeigneten Plätze u. s. w., und es kommt vor, daß man die europäischen Ansiedler sich über die dadurch auferlegten Bestimsmungen beklagen hört.

Ginen vorragenben Plat in ben Wiffionsberichten nimmt ihre Polemit gegen bie Bielweiberei ein, bie, obwohl fie bem europäischen Volksgeift mit Recht wiberftrebt, boch andrerseits über einen großen Theil ber Erbe verbreitet ift, und bie Sauptschwierigkeit lag barin, ben Batten zu be= wegen, seine bereits in eheliche Berbindung aufgenommenen und vielleicht als Mutter seiner Kinder geliebten Frauen in's Elend zu verstoßen, und nur eine berselben zu be= Ein solches Berlangen mar für ben Reger ein um fo miberftrebenderes, weil nach feinen von altersher über= kommenen Gesetzen ein schweres Vergehen darin involvirt lag, eine schwangere Frau ober eine faugende zu berühren, so daß er also während der 9 Monate der Schwangerschaft ober mahrend ber 2-3 Jahre, bie bie Saugezeit bauern mochte, einer andern Concubine gur Aughulfe bedurfte. Ob eine Abwägung ber Bortheile, bie aus biefen hygienisch nicht ungerechtfertigten Regeln, gegen bie Rachtheile ber Polygamie, die lettere in Afrika rechtfertigen murbe, mag einem physiologischen Tribunal überlaffen bleiben, und wenn bie Miffionare auf folche Discuffionen nicht eingehen, tann ihnen bei dem damalig unvollkommenen Zustande der Medicin baraus kein Vorwurf erwachsen, da sie sich sonst vielleicht (wie für ähnliche Verhältnisse in Abyssinien) medicinische Rathgeber erbeten hätten.

Was nun ben burch bie Missionare ben Heiben gemachten Vorwurf bes Aberglaubens betrifft, so ist schwer zu sagen, auf welcher Seite bie besten Argumente gewesen wären, wenn die Congo-Neger Geschichtsschreiber gehabt hätten, daß auch die altera pars sich Gehör verschaffe. Vielleicht hätten sie auf ihrem Partheistandpunkt in den Wundern, mit denen die gläubige Atmosphäre des mittelalterlichen Europa geschwängert war, damals bereits den abergläubischen Spukerkannt, als welcher sie im Lichte der Neuzeit erscheinen, und unter der Beleuchtung dieses nicht sehr geeignet geshalten werden können, zur Erleuchtung der blinden Heiden beizutragen. Es sind dem Geschichtsschreiber\*) aus christlicher Vergangenheit bekannte Geschichtsschreiber, wenn gleich bei der ersten Schlacht, die die Portugiesen den Feinden ihres

<sup>\*)</sup> In der von Paul Diaz dem König von Angola gelieserten Schlacht siegten die Portugiesen durch das Gebet ihres Missionärs. Car s'estant des le commencement de la dataille mis en oraison pour cest effect, tandis qu'il ellevoit les mains au Ciel, comme un autre Moyse, les Portugais estayent victorieux, sans perdre aucun des leurs, mais lorsqu'il desista de son oraison pensant, que tout sust achevé, soudain les ennemis tournent visage et se ruans sur les Portugais en tuent sept, comm a esté dit. Le père voyant cela retourne incontinent à la prière et persiste en icelle, jusqu'à ce que les Portugais eurent mis sin à la victoire, d'ou ils cogneurent clairement, que etc. (Jarric). Nachber erschien noch ein wunderbares Kreuz am Himmes.

congesischen Berbunbeten liefern, ber beilige Satob mit mohl= bewaffneter Engelsschaar aus ben Wolken berabreitet; wenn in einer anbern Schlacht an ber Seite bes portugiesischen Befehlshabers eine Frau und ein Knabe erscheint, bie als beilige Jungfrau und Jefustind bie ichmarzen Gegner in wilbe Flucht jagen; wenn ein ferneres Mal eine glanzenbe Frauengestalt ben driftlichen Negern voranschreitet und fie ihre heibnischen Landsleute zusammenhauen hilft. leibhaftige Sulfen burch allerhöchft felbsteigene Mithand= anlegung murben felbst für private Zwede gemährt, wie ein reisender Wissionar, der im Kapuzinergewande seinen im Schnellschritt vorauflaufenben Trägern nicht hatte folgen können und sein Gepad am Wege verstreut fand, sich biefes burch ein Weib zubringen fah, in ber er die Märtyrerin S. Catharina (vom Berg Sinai), seine Schutheilige, er= Diese bis an's Enbe ber Missionen fortbauernben (aber biefes Ende nicht verhindernden) Wunderzeichen beginnen ichon in Europa mit ber erften Ausfahrt ber Rapuziner (1643), indem ein Sturm auf ber Reise von Stalien nach Spanien burch Gintauden eines Crucifixes aus bem Kreuzesholz augenblicklich gestillt wurde. Man muß es als Unbebachtsamkeit zeihen, folch' einfache Mittel aus bem reichen Reliquienschaße ber romischen Rirche nicht stets in Bereitschaft gehabt zu haben, wenn man die vielerlei Fahr= lichkeiten lieft, die die frommen Manner auf ben Seefahrten ber tommenben Jahre in Sturmen, Sungerenoth, Gefangen= schaft unter Biraten und Achnlichem zu bestehen hatten. Mitunter fand sich freilich ein Calvinist ober sonstiger Saretiker an Borb, ben man aus liebevoll chriftlicher Gesinnung als Sünbenbock hinstellen konnte, und bei anderen
Gelegenheiten treten allerlei erfreuliche Zwischenfälle ein,
bei benen auch magische Wittel nicht verschmäht werden, wie
eine andauernde Bindstille baburch beseitigt wurde, daß
man einen Riesenvogel "mit gräulichem Kopf", der auf ben
Wasten gesangen und in einem Kasten an Bord gehalten
war, nach barauf gepstogenem Beschluß mit flacher Säbelklinge schlug und bann in's Weer wars.

Bei ihrer Ankunit in Congo ftiegen bie Diffionare besonbers baburch auf hinberniffe, bag fie nach Anficht ber eingeborenen Sanga ober Priefter biefen in's handwert pfuschten, jo bag aus Brotneib allerlei ärgerliche Rivalitäten Wenn bie Rapuriner borten, bag bas Boll entitanben. nich an einen Sanga gewandt babe, um bem Lande Regen zu verschaffen, so ließen fie biefen, wenn er mit seinen (meift aus Erfahrung auf meteorologische Beobachtungen begrundeten) Operationen im besten Gange mar, burch ihre hausbiener verjagen und hielten bann raich eine Reffe ab, bie wenigstens in ben erzählten fällen (wie es schwarz auf weiß in zu Paris gebrucken Büchern zu lefen) ftets ben überraschendsten instantanen Erfolg batte. Am eifrigften gehorchten die Wolken, als man eines Tages das heilige Sacrament auf einem Altar ber beißen Sonne angfette, in ber die Beiden ihre Ibale (ober europäifche Katholiken ihre Dorfheiligen) braten laffen, bis biefen felbst eine Rühlung burch Regen erwünscht wird. Traf ein Kapuziner einen Sanga mit einem Kranken beschäftigt, so wies er jenem bie Thür, und wenn sich bieser bekehrungswillig zeigte, war er meist auch sogleich auf mirakulöse Weise geheilt, wenigstens auf bie Autorität bieser (selbst leiber allzuviel burch Kranksheit belästigten) Wissionäre hin, wobei indeß die damals noch unvollkommene Statistik das auch unseren UniversalsQuackssalbern bekannte (und schon von Diagoras durchschaute) Princip gebilligt haben mag, die große Wasse der gegenschlagenden Fälle mit Stillschweigen zu übergehen.

Die vielen Amulette und Talismane, welche bie in bunklem Aberglauben befangenen Reger ihren Fetifferos für schweres Gelb abkauften und am Körper zu tragen pflegten, waren ben frommen Batern befonbers ein Dorn im Auge. Sie legten beshalb einen pormiegenben Nachbruck barauf, bak all' biefer heibnische Firlefang burch driftlichen er= fest wurde, burch Agnus bei, burch Rofenkranze, burch (nicht vom Ganga, fonbern vom Pabre) verfertigte Schnure, burch Balmreiser, die am Palmsonntag geweiht maren, und gegen bie Zuwiberhanbelnben zeigten sie sich unerbittlich. ein Kind zur Taufe (zum Salzessen ober Cu-ria-mungua) gebracht murbe, so mußte bie Mutter aus ichmerglicher Er= innerung, daß (menigstens für bie Zeit ber firchlichen Sanb= lung) alle Fetischschnure von bem Leibe bes Sauglings ent= fernt sein mußten. Mitunter aber murbe burch eine junge, unerfahrene Wöchnerin bei ber Erstgeburt bas eine ober andere bieser corpora delicti übersehen, und bann erhielt nicht ber Ropf bes Kinbes bas Taufwaffer, sonbern ber Körper ber Mutter bie Beitsche. Nach afrikanischer Sitte bedurften die schwangeren Frauen eine Menge von An=

bangen an verschiebenen Theilen bes Körpers, um bie normalmäkige Entwicklung bes Embryo sicher zu ftellen, und nach Begrunbung ber driftlichen Miffton murben alle biefe Externa aus beren Fabrit geliefert, ju nicht unbetrachtlicher Schäbigung bes Fetischgewerkes. Der Unmuth ber Ganga murbe vermehrt burch bie unceremoniofe Weife, mit ber bie Rapuziner überall, mo fie fie fanben, Gogenbilber ober Figuren (bie sich nicht als die katholisch approbirter Beiliger ermiefen) ju gertrummern ober ju verbrennen pflegten, und vielleicht burfen ihre Remonstrationen nicht als so völlig ungerechtfertigt verworfen werben, wie es von ben Missionaren zu geschehen pflegt, ba biese selbst mit Borliebe erzählen, wenn sie sich beimlich mit Feuerbranben beran= folichen, um bie Gobentempel in Brand zu fteden. mal, berichtet Cavazzi, tam ber Ronig felbft berbei, bas Feuer zu verhindern, "damit es nicht in die königliche Wohnung einriffe". Mitunter mußten bie Bater für ihren Gifer theuer bezahlen, und an Scheltworten, Steinwürfen ober Stodschlägen scheint es nicht gefehlt zu haben. Fanden sich bann bie Missionare auf bereits bekehrtem Gebiet in ber Oberhand, so vergalten fie Bleiches mit Bleichem, und scheinen bie empfangenen Prügel befonders an bem ichwächeren Ge= schlecht gerächt zu haben. Oftmals gelang es ihnen, sich beften Erfolges ruhmen zu konnen, wie aus jener Buchtigung erfichtlich, ber fich eine Prinzeffin por ihren Sofbamen gu unterwerfen hatte, benn je einbringlicher ber vaterliche Corrector feine Argumente ber Rudfeite feiner Schulerin fuhl=



bar\*) machte, besto mehr, wie er bemerkt, klärte sich die Einsicht berselben in den Schönheiten und Wahrheiten der Gristlichen Religion, dis sie sich in völliger Ueberzeugung seiner Beweissührung hingab. Auf die Zuschauer scheint der Eindruck indeß kein bessernder gewesen zu sein, denn der Vater beklagte sich später beim Landesherrn, daß die Ehren-Fräulein seitdem einen Badeplatz vor seinem Fenster gewählt, um ihn durch nicht ehrenhafte Gesten zu ärgern (die einzige Art der Rache wahrscheinlich, die diesen armen Mädchen für die ihrer Herrin zugefügte Beschämung im afrikanischen Sinne zu Gebote stand).

Einige dieser in Blindheit geschlagenen Heiben scheinen mit verstocktester Hartnäckigkeit an ihrem Aberglauben sest= gehalten zu haben. So wird uns von einer Mutter erzählt, die ein Jool verehrte, dem sie die Rettung ihres Kindes aus Todesgesahr zu verdanken glaubte. Trots inständigster Gegenbitten und alles Widerstrebens verdammte der Missionär den Gott zum Feuertode, aber dennoch konnte die Anhänglichkeit der Bekennerin nicht wankend gemacht werden, und verzweissungsvoll kratze sie wenigstens noch die Asch des ihr Heiligken zusammen, um dieser, wie früher, Anbetung und Dank zu zollen. Hätte es sich hier um die Asch oder Knochen eines Märtyrers, oder um ein Heiligen=

<sup>\*)</sup> In proportion as the blows descended on the sacred person of her majesty, her understanding (he says) was gradually opened, so that when a "due number had been applied, she declared herself wholly unable to withstand such sensible proofs of the excellency of the Catholic doctrine".

bilb gehanbelt, wurde die Mittheilung des Wissionars mahrsicheinlich in einen andern Ton verlaufen sein, und ebenso die von jenem alten Heibenpriester, der auf Krücken zu ben Raumen bes verbrannten Tempels herbeiwankte, um Fluch und Strafe auf das Haupt der Zerstörer heradzuwunschen.

Als einer bieser Magiker, in seinem Charakter als solcher, zum Tobe verurtheilt war und die Missionäre in ihn drangen, sich als Sünder zu bekennen, wies er in seiner Entgegnung ein boses Gewissen von sich ab, da er nicht einsähe, weshalb er schlecht gehandelt, wenn er auf Bitten der für ihre Ernte Fürchtenden diesen Regen zu verschassen gesucht oder aus Nächstenliebe den Kranken Heils mittel gegeben.

Bu Zuchelli's Zeit wurden die Herenmeister in die kirchliche Lehre gegeben, damit sie zum Geständniß gebracht wurden, "und hernach lassen wir sie alsdann, wenn sie ein wenig zu vorhero noch ausgepeitschet worden, mit Ketten gesbunden an die Schiffe führen" (zum Transport nach Amerika).

Das Auspeitschen scheint bamals überhaupt an ber Tagesordnung gewesen zu sein, wie aus Cavazzi's Erzähtung von seiner Begegnung mit der "Göhendienerin" hervorgeht. Als alles Zusprechen bei der Donna "umbsonst war, habe ich jenes Mittel ergriffen, welches die Thorheit der Wohren im Zaum zu halten und gesund zu machen pfleget, und tiesse sie durch zwen Staven, die in meiner Geselllibust waren, dapsier abgeißeln". Auch ein verstockter Schmidt mußte es empfinden, denn der Missionär ließ ihn "eine Zeitlang unter ben Straichen, in Meinung mit Her= auslassung beg Bluts ihn von seiner Thorheit gesund zu machen".

Besonders hart waren die Bäter, wenn Häretiker in's Spiel kamen, obwohl sie unter Umständen auch Freundschaft mit ihnen halten konnten, wie mit jenem englischen Capitan, der consultirt wurde, als die Mönche ein von den Hollandern vor 60 Jahren vergradenes Gefäß auffanden, mit einem Getränk, "so starck als der beste Aquavit". Als die keherische Autorität es für spanischen Wein erklärte, schien es den Brüdern im Herrn ganz gerecht, sie "pflichsteten seyner Weinung den und thäten einen Zug nach dem andern in unseren einbalsamirten Wein".

Dagegen wurde Giovanni, Graf von Sogno, in ben Bann gethan, weil er solchen Engländern ben Handel erslaubt, und ist er bann "in der größten Verzweislung uns bußfertiger Weise verstorben". Als nun der zu Zuchelli's Zeit regierende Fürst fortsuhr mit Einigen seiner ercommunicirten Unterthanen zu verkehren, hielt ihm der Priester das abschreckende Beispiel seines Vorgängers vor und drohte, auch auf ihn den Fluch zu schleubern. Mit Zittern und Zagen war der Sünder jetzt zu Allem bereit und ließ die aus der Kirche gestoßenen Verkäuser an einen Stock gesesselt mit Ketten in's Gesängniß setzen und wiederholt "noch darzu peitschen". "Der Fürst selbst verrichtete dieses Ambt und gab ihnen die Peitsche mit einem Strick und wußte sie so weidlich abzuschmieren, daß der Strick gant davon zerrissen und in Stücken ginge". Dieses erhebende Schauspiel

veranlaßte ben Bettelmönch zu weiteren Resterionen: "Um bas Christenthum in guten Stand zu setzen", bei Leuten, bie sich nicht "nach ber gesunden Vernunft richten", "so müssen wir freilich mit Nachbruck und Epfer kommen, sie sein bicht offt castigiren".

Als sich bie Jesuiten in Loanda aus der Erbschaft Gaspar Alvare's eine Summe von 400,000 Eruzados erschwindelt hatten, schickte der Gouverneur von Loanda (Joac Correa de Souza) die ganze Brüderschaft in einem Schisse nach Lissadon, wo allerdings die Rache nicht ausblieb (1621).

Auch ber Gouverneur be Joao Fernandes Vieira, ber von feinem bankbaren Ronig (megen feiner fiegreichen Rampfe mit ben Hollandern in Brasilien) ben Titel o heroe da 'nossa idade erhalten hatte, murbe fast ben schwarzen Batern gegenüber erlegen fein, und zwar ein paar Schweine wegen, bie gegen polizeiliche Erlaubniß in ber Straße Loanbo's umherliefen, und beshalb von ben Solbaten aufgegriffen werben sollten. Diese Schweine maren aber heilige, ober gehörten boch beiligen Herren, nämlich ben Jesuiten. Sklaven berselben wibersetzten sich solcher profanen frechung, sie prügelten die Solbaten burch und verwundeten zwei bavon, murben zwar bafur ichlieflich eingesteckt, aber schon nach wenigen Stunden (d'alli a poucas horas) wieber frei gelaffen, weil eben beilige Sklaven. Dennoch war bie Beiligkeit schon zu tief verlett, im Collegium ber Jefuiten murbe ein Zeugenvorhör aufgenommen und bann bie Sentenz ber Ercommunication (sentença de excommunhao) ausgesprochen. Jest gerieth Alles brunter und brüber in ber Rolonie und in ber Schweine-Correspondenz mit Europa, bis endlich ber königliche Brief vom 9. December 1866 seinem verdienstvollen Gouverneur bie ihm schuldige Achtung ficherte.

Besonbers wirksam zeigte sich bie driftliche Magie bei solchen Operationen, für welche sie schon in europäischer Vorschule geübt war, wie bei Vertreibung von Insecten und anberm Ungeziefer, bie mahrend bes Mittelalter's in vielen Ländern mit ber Erorcisation bedroht waren und in einigen, wie in ber Schweiz, ihren eigenen Defensor und Procurator beftellt erhalten hatten. Als die Felber bes Berzogthums Sundi von Beuschreden beimgesucht murben und Processionen nichts halfen, sprach ber Pabre bie romischen Ber= munichungen, und die baburch in ihrer Gefrägigkeit geftorten Ungeheuerchen erhoben sich in die Luft und siehe ba, fort mar Alles.

Ein anberes Mal murbe ein großartiges Schauspiel geboten gewesen fein, auf einem Berge, ber fich boch genug benten ließ, um die Wafferlaufe bes Zaire, Danbe und Bengo gleichzeitig zu überschauen, benn in alle biefe fturzten sich die durch die Flüche aufgescheuchten Thierlein. Klüche, durch welche manch' stolzes Kaiserhaupt in den Staub geschleubert murbe, schredbare Beuschreden \*) erschreckten,

<sup>\*)</sup> Soon after an earthquake or seaquake, that occurred at Cabenda, and which extended to some distance to the southward and northward of that port, a flight of locusts took place, that continued three days, and three nights, so that the sea was literally covered with their drowned carcases, and the ships'deck, masts, Baftian, Mb., Die beutiche Erpebition. I.

barf nicht Wunder nehmen, so wundersam auch bie ganze Wundergeschichte lauten mag, und auch die Throne afritanischer Botentaten maren gegen papftlichen Bannftrahl nicht In Folge einer Begrabnigangelegenheit, in ber es sich um die Köpfe politischer Berbrecher hanbelte, kam ber Graf von Sogno mit ben Monchen bes bortigen Rlofters in Differenzen, ein Wort gab bas anbere, und plotlich lagen Kirche und Staat im hellen Streit. Nachbem sonftige Mittel umsonft versucht maren, sprach ber Superior vor bem Altar bie Ercommunication bes Grafen aus, aber biefer, ber sich schon bisher über bie priefterliche Anmagung erzürnt gefühlt hatte, hielt jest nicht länger an sich. répondit par un Edit qu'il fit publier, par lequel il declarait les Capucins perturbateurs du repos public, ennemis de l'Etat, fauteurs et emissaires du Roi (von Congo, mit bem er im Rriege lag), qui avaient conjuré sa perte et celle de ses peuples, et comme tels, il deffendoit à tous ses sujets, sous de très-grièves peines,

yards, and rigging swarmed with them, to such excess, as to require the constant attention of the crews, to sweep them overboard. The earthquake, which had preceded their flight, only a few hours, drove in upon the shore from the westward several tremendous seas, so as to cause some of the vessels when in the trough of them to strike the ground in five and a half fathoms of water. Many of the natives, both here and at Malemba, were drowned upon the beach, in consequence of it being so very narrow and the cliffs which bound it so extremely precipitous, that they could not escape the overwhelming waves, which came suddenly upon them (Mbams) 1823

de frequenter ces Pères, ni d'entrer dans leur église et dans leur couvent.

Diese Verbote murben von ben lonalen Unterthanen so ftrict beobachtet, daß die Monche in große Roth kamen, wenn es ihnen nicht gelungen mare, burch einen beimlichen Gonner bem Grafen eine Geschichte aus vergangenen Tagen gurud= zurufen, in benen ber Bischof von St. Thome bie Ruften= bewohner, die seine Landung in Afrika verhindern wollten, vom Boot aus ercommunicirte, und um ihnen bie Rraft biefer Befchwörung zu zeigen, bie ichredlichen Borte gegen einen Baum aussprach, ber bann augenblicklich verborrte, bis er auf seinen Segen wieber ausschlug. Ces deux prodiges changèrent tellement les cœurs de ces peuples etc. "Derohalben siehet man noch heut zu Tage alle biefe Bäume, auf welche befagter Fluch gefallen, mit verborrten und grunen Aeften burcheinander vermischet fteben." Der Bo= taniker versteht, mas hier gemeint sei, aber nur ein mit Birma vertrauter Zoolog ober Anthropolog die wunderbar kinbische Geschichte, bie auf Thomas be Siftola's Autorität von bem Zauberhahn bes congesischen Fürften Simatamba ergahlt wird und feine Wieberbelebung, als ihn bie Golbaten bes siegreichen Grafen von Sogno in einem Topfe tochten.

Auch ber König von Congo wußte die Rechte des Staates gegen die Kirche zu wahren, als ihm einft an den Papft gesandte Wissionare, nicht die Bewilligung des Gewünschsten brachten, sondern allerlei andere römische Bestimmungen über die in seinem Lande zu treffenden Anordnungen, sowie

einen hohen Rang unter ben christlichen Monarchen und eine geweihte Krone. Um geweihte Kronen (ober geweihte Rosen) war es ihm indeß nicht zu thun, il ne voulut rien écouter. Il dit avec emportement, qui en cela et en toutes autres choses, il n'avait pas besoin du Pape, qu'il connaissait ses forces et qu'il en avait assez pour mettre la couronne sur la tête de son fils, und das Ende bes Liedes für den Prülaten war, daß ensin se levant, il lui tourna le dos et le sit chasser de son palais.

Die Missionäre sührten verschiedentliche papstliche Schreisben mit, die sür sie von unschäsbarem Berthe waren und, wie sie es beschreiben, auch von den Regern gleich hoch tarirt wurden, obwohl solche Tinge einen Fancy-Preis zu haben scheinen, und sür den Einen (für den Slanden des bereits gländigen Kutholisen) das Göchüre im Teden gelten wigen, sür den Andern nur ein Sind Papier. Einst brachten sie kontielle eines Indiläums und sezien den sie indelnd die Bortheile eines Indiläums und sezien den nie ein der Kranischen Judel. Aber obwohl sie dei der Menge der den Negern zugestanzenen den konten zu sieden den den kadiren glanden den konten zu sieden. nur den dereitst nach werigen Bochen ein solcher Unrichten in der Schwen in der unsgebrachenen Bersiedenn dereich waren.

Unser derreihen und üdmlichen Selbfülünschungen Haberger der Albitum du abstättet Seben bin, die nach der Ardeit derier "Sebedumdern mides mehr von dinen üdert neu. Bon ben Dominicanern, ben ersten Missionären Ansgola's, wurde ber Letzte burch die Jaga (unter Zimbi) getöbtet (nach Merolla), dann folgten die Franciscaner und (1645) die Kapuziner, deren Mission ziemlich mit dem Jahrhundert zu Grunde ging, dis man am Ende desselben von Frankreich aus eine Erneuerung versuchte. Gegenwärtig hat sich bald nach unserer Ankunft an der Küste eine Jesuiten Station in Landana etablirt, wo es ansangs beabsichtigt war, eine Station für die Erpedition einzurichten.

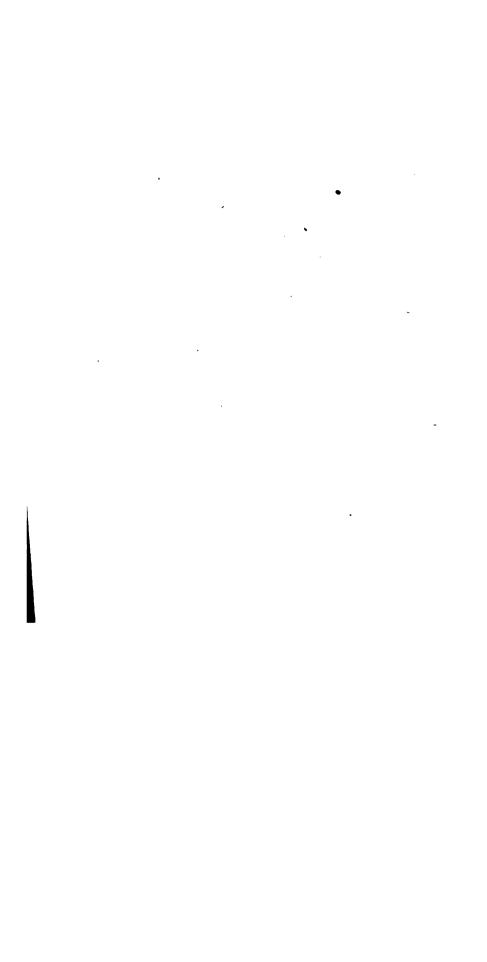

Neuntes Capitel.

Die Pölker des Innern.



Unter ben noch wenig bekannten ober noch völlig un= bekannten Bolkern bes Innern ift ohne Zweifel bas wich= tigfte: bas gewöhnlich Mantetje ober (im Plur.) Bantetje (im Lande Shintetje) genannte, bas (von ben Spaniern) als Monjorro bezeichnet wird, auch (nach ber von Cannecatim unter ben Aequator gefetten Stabt), als Monfol, und bas in ben Sammelnamen Mundongo mit hineinfällt, worunter eine größere Bahl von Stämmen, die in verschiebener Beife ihr Geficht zerschneiben (als Scratcheb face) einbegriffen Im Gegensat zu ben kleineren und getrennten Gemeinwesen, von benen fonft gesprochen wirb, beschreibt man ihr Land als ein größeres Reich unter einer organi= firten Regierung, und baffelbe bilbet gewiffermaßen bie Grenze bes bis in einiger Sinfict Bekannten, indem bie Stinerarien, wenn soweit gelangt, bann, wenn weiter geführt, in bie Regionen unbestimmt schwankenber Kabelmefen auslaufen.

Die Gesichts = Tättowirung ober vielmehr Gesichtszer= schneibung ist nach ben Stammeszeichen eine verschiebene, bie Munbungo seien an ben Wangenschnitten erkennbar, bie Bibiasamba an eingeschnittenen Schläfen, wie bie Bambatta



neben ben vom Funam=Pumbu beherrschten Bawumbu (Ba=pumbu), Nachbarn ber Mundongo. Die jenseits der Monjol (am Luanita, Nebensluß bes Congo) gesetzten Batetje oder Masetje am Fluß Banjo burchbohren die Nase. Die Basbansi, die gleichfalls zu den Gesichtszerschneibern gerechnet werden, indem sie die Stirn mit Schnitten zersetzten, stehen bereits neben dem Fabelvolt der in Calabassen Schlafenden. Die Muschindambi=Sundi tragen einen Ring in der durchsbohrten Nase, die Bayaka Angambranga (zwischen Chintetje und Chindongo) bilden sich Knöpschen aus der Stirnhaut, neben den Bayaka Bailumbu in der Nähe der Küste.

Die Gesichtszeichnung ber Monjorro (Monjol ober Minjol) gilt als eine Nachahmung ber Rufter, die ber Bijumbula genannte Affe in feinem Gefichte zeigt. Die unter ben Batunja auf ber Bruft Tattowirten beißen Dabinbe. In Loango bagegen ist es nur unter ben Frauen gebrauch= lich, Bruft und Ruden ju tattowiren. Wie bie Dunbungua bas Gesicht, tattowiren bie Ruffunbua ben Leib. Schönheit bes Gesichts wird von Mannern als ein Fehler angesehen, und berjenige wird am meiften beneibet, ben bie Blattern am häßlichsten verunftaltet haben. laffen fich Ginfcnitte in's Geficht, auf bie Schultern unb Arme machen, und zwar in keiner anbern Absicht, als um fich ein furchtbares Ansehen zu geben ober, auf eine thorichte Art, mit ihrer Standhaftigfeit und ihrem Ruthe zu prablen. Wenn fie biese schreckliche Operation eben ausgehalten haben, follte man glauben, bag fie aus ber blutigften Schlacht zurudgekehrt maren. Fur Stillung bes Blutes gebrauchen



sie nur grobes Pulver und ihre Wunden setzen balb Narben an. Ein Missionär fragte einst einen Neger, der sich bas Gesicht so zersetzen ließ, warum er sich selbst zu solchen Schmerzen verurtheile? Der Ehre wegen, antwortete er, und weil man, wenn man mich sieht, sagen wird: Das ist ein Mann von Herz" (s. Propart).

Alle unsere Besucher (erzählt Tucken) trugen auf ber Haut verschiedene Figuren, aus Narben gebildet, und die beiden oberen Zähne waren vorn angefeilt, auf der Seite, wo sie sich berührten, und bildeten so eine breite Deffnung, die besonders dafür diente, das Pfeisenrohr durchzuführen, und so geneigt zu diesem Zwecke schien, daß man sie anfangs dafür bestimmt glauben konnte. Beim Nachstragen stellte sich aber heraus, daß diese Spaltöffnung sowohl, wie die Figuren der Haut nur als Schmuck betrachtet wurde, und besonders aus dem Wunsche herrührte, den Frauen zu gessallen, da diese die männliche Schönheit hauptsächlich nach der Breite jenes Spaltes beurtheilen sollten (in Sonio) 1816.

Das Land ber Teke (ober Tetje) wird öftlich von bem (im Nordosten Kakongo's gelegenen) Sundi gesett, bessen König Masundi, in der Residenz Ganda=Sundi, sich eines aus Negerleibern gebilbeten Sipes bedient und beim Erheben von demselben sein Wesser in die Rücken der seit= wärts Knieenden stößt. Nach 15tägiger Reise gelangt man von dort in das vom König Gancuco beherrschte Reich der Teke (Wandongo oder Monjol) jenseits des Flusses Banjes Congo, und die anderseitige Grenze der Teke stößt an das Land der Basabi (Wasabi).



veranlaßte ben Bettelmönch zu weiteren Resserionen: "Um bas Christenthum in guten Stanb zu setzen", bei Leuten, bie sich nicht "nach ber gesunden Bernunst richten", "so müssen wir freilich mit Nachbruck und Enser kommen, sie fein dicht offt castigiren".

Als sich die Zesuiten in Loanda aus der Erbschaft Gaspar Alvare's eine Summe von 400,000 Cruzados erschwindelt hatten, schickte der Gouverneur von Loanda (Zoas Correa de Souza) die ganze Brüderschaft in einem Schiffe nach Lissadon, wo allerdings die Rache nicht ausblieb (1621).

Auch ber Gouverneur be Joad Fernandes Bieira, ber von feinem bankbaren Ronig (wegen feiner fiegreichen Rampfe mit ben Hollanbern in Brafilien) ben Titel o heroe da 'nossa idade erhalten hatte, murbe faft ben schwarzen Batern gegenüber erlegen fein, und zwar ein paar Schweine megen, bie gegen polizeiliche Erlaubnif in ber Strafe Loanbo's umherliefen, und beshalb von ben Solbaten aufgegriffen werben follten. Diese Schweine maren aber beilige, gehörten boch beiligen Herren, nämlich ben Jesuiten. Die Sklaven berfelben wiberfetten fich folder profanen Erfrechung, fie prügelten bie Solbaten burch und vermunbeten zwei bavon, murben zwar bafür schließlich eingesteckt, aber schon nach menigen Stunden (d'alli a poucas horas) mieber frei gelaffen, weil eben beilige Sklaven. Dennoch war bie Beiligkeit icon zu tief verlett, im Collegium ber Jefuiten murbe ein Zeugenvorhor aufgenommen und bann bie Sentenz ber Ercommunication (sontença de excommunhad) Best gerieth Alles brunter und brüber in

ber Kolonie und in ber Schweine-Correspondenz mit Europa, bis endlich ber königliche Brief vom 9. December 1866 seinem verbienstvollen Gouverneur die ihm iculbige Achtung sicherte.

Besonders wirksam zeigte fich die driftliche Magie bei folden Operationen, für welche sie schon in europäischer Borschule geubt mar, wie bei Vertreibung von Insecten und anberm Ungeziefer, die mahrend bes Mittelalter's in vielen Ländern mit der Exorcisation bedroht maren und in einigen, wie in ber Schweiz, ihren eigenen Defensor und Procurator beftellt erhalten hatten. Als die Felber bes Berzogthums Sundi von Beufchreden beimgesucht murben und Processionen nichts halfen, sprach ber Pabre bie romischen Bermunichungen, und bie baburch in ihrer Gefräßigkeit geftorten Ungeheuerchen erhoben sich in die Luft und siehe ba, fort mar Alles.

Ein anderes Mal murbe ein großartiges Schauspiel geboten gewesen sein, auf einem Berge, ber fich boch genug benken ließ, um die Wasserläufe bes Zaire, Dande und Bengo gleichzeitig zu überschauen, benn in alle biefe fturzten sich bie burch bie Flüche aufgescheuchten Thierlein. Kluche, durch welche manch' stolzes Kaiserhaupt in ben Staub gefcleubert wurde, ichredbare Beufchreden \*) erichredten,

<sup>\*)</sup> Soon after an earthquake or seaquake, that occurred at Cabenda, and which extended to some distance to the southward and northward of that port, a flight of locusts took place, that continued three days, and three nights, so that the sea was literally covered with their drowned carcases, and the ships'deck, masts, Battan, Mb. Die bentiche Expebition. I.

barf nicht Wunder nehmen, so munbersam auch die ganze Wundergeschichte lauten mag, und auch die Throne afrikanischer Botentaten maren gegen papftlichen Bannftrahl nicht gefestigt. In Folge einer Begrabnigangelegenheit, in ber es fich um bie Ropfe politischer Berbrecher handelte, kam ber Graf von Sogno mit ben Monchen bes bortigen Rlofters in Differenzen, ein Wort gab bas anbere, und plötlich lagen Kirche und Staat im hellen Streit. Nachbem sonstige Mittel umsonst versucht waren, sprach ber Superior vor bem Altar die Ercommunication bes Grafen aus, aber dieser, ber sich schon bisher über bie priefterliche Anmagung erzürnt gefühlt hatte, hielt jett nicht länger an sich. répondit par un Edit qu'il fit publier, par lequel il declarait les Capucins perturbateurs du repos public, ennemis de l'Etat, fauteurs et emissaires du Roi (von Congo, mit bem er im Kriege lag), qui avaient conjuré sa perte et celle de ses peuples, et comme tels, il deffendoit à tous ses sujets, sous de très-grièves peines,

yards, and rigging swarmed with them, to such excess, as to require the constant attention of the crews, to sweep them overboard. The earthquake, which had preceded their flight, only a few hours, drove in upon the shore from the westward several tremendous seas, so as to cause some of the vessels when in the trough of them to strike the ground in five and a half fathoms of water. Many of the natives, both here and at Malemba, were drowned upon the beach, in consequence of it being so very narrow and the cliffs which bound it so extremely precipitous, that they could not escape the overwhelming waves, which came suddenly upon them (20ams) 1823

de frequenter ces Pères, ni d'entrer dans leur église et dans leur couvent.

Diese Berbote murben von den lopalen Unterthanen so ftrict beobachtet, daß die Monche in große Roth tamen, wenn es ihnen nicht gelungen mare, burch einen beimlichen Gonner bem Grafen eine Geschichte aus vergangenen Tagen zurud= zurufen, in benen ber Bischof von St. Thome bie Ruftenbewohner, die seine Landung in Afrika verhindern wollten, vom Boot aus ercommunicirte, und um ihnen die Kraft biefer Befcmorung zu zeigen, bie ichredlichen Borte gegen einen Baum aussprach, ber bann augenblicklich verdorrte, bis er auf seinen Segen wieber ausschlug. Ces deux prodiges changèrent tellement les cœurs de ces peuples etc. "Derohalben siehet man noch heut zu Tage alle biefe Bäume, auf welche besagter Fluch gefallen, mit verborrten und grunen Aeften burcheinanber vermischet fteben." Der Bo= tanifer versteht, mas hier gemeint sei, aber nur ein mit Birma vertrauter Zoolog ober Anthropolog die wunderbar findifche Geschichte, bie auf Thomas be Siftola's Autorität von bem Zauberhahn bes congesischen Fürften Simatamba erzählt wird und feine Wieberbelebung, als ihn bie Gol= baten bes siegreichen Grafen von Sogno in einem Topfe fochten.

Auch ber König von Congo wußte die Rechte bes Staates gegen die Kirche zu wahren, als ihm einft an den Papft gesandte Wissionare, nicht die Bewilligung des Gewünschsten brachten, sondern allerlei andere römische Bestimmungen über die in seinem Lande zu treffenden Anordnungen, sowie

einen hohen Rang unter ben chriftlichen Monarchen und eine geweihte Krone. Um geweihte Kronen (ober geweihte Rosen) war es ihm indeh nicht zu thun, il ne voulut rien écouter. Il dit avec emportement, qui en cela et en toutes autres choses, il n'avait pas besoin du Pape, qu'il connaissait ses forces et qu'il en avait assez pour mettre la couronne sur la tête de son fils, und das Ende des Liedes für den Prälaten war, daß enfin se levant, il lui tourna le dos et le fit chasser de son palais.

Die Missionäre führten verschiebentliche papstliche Schreisben mit, die für sie von unschätzbarem Werthe waren und, wie sie es beschreiben, auch von den Negern gleich hoch taxirt wurden, obwohl solche Dinge einen Fancy=Preis zu haben scheinen, und für den Einen (für den Glauben des bereits gläubigen Katholiken) das Höchste im Leben gelten mögen, für den Andern nur ein Stück Papier. Einst brackten sie jubelnd die Vortheile eines Jubiläums und setzten badurch, wie es heißt, ganz Congo in ekstatischen Jubel. Aber obwohl sie bei der Wenge der den Negern zugestanzbenen Indulgenzen die Vorbereitungen in drei Jahren glaubsten beenden zu können, war doch bereits nach wenigen Wochen ein solcher Umschlag in der Stimmung des Publikums ersfolgt, daß ihre eigenen Leben in der ausgebrochenen Versfolgung bedrocht waren.

Unter berartigen und ähnlichen Selbsttäuschungen schleppte die Wission ihr töbtliches Leben hin, bis nach ber Arbeit breier Jahrhunderte nichts mehr von ihnen übrig war.

Bon den Dominicanern, den ersten Wisstonären Ansgola's, wurde der Letzte durch die Jaga (unter Zimbi) getödtet (nach Merolla), dann folgten die Franciscaner und (1645) die Kapuziner, deren Wisston ziemlich mit dem Jahrhundert zu Grunde ging, dis man am Ende besselben von Frankreich aus eine Erneuerung versuchte. Gegenwärtig hat sich bald nach unserer Ankunst an der Küste eine Jesuiten Station in Landana etablirt, wo es ansangs beahsichtigt war, eine Station für die Expedition einzurichten.

. Neuntes Capitel.

Die Bölker des Innern.

. . . .

Unter ben noch wenig bekannten ober noch völlig un= bekannten Bolkern bes Innern ift ohne Zweifel bas michtigste: bas gewöhnlich Mantetje ober (im Plur.) Bantetje (im Lande Shintetje) genannte, das (von ben Spaniern) als Monjorro bezeichnet wird, auch (nach ber von Cannecatim unter ben Aequator gefetten Stabt), als Monfol, und bas in ben Sammelnamen Mundongo mit hineinfällt, worunter eine größere Zahl von Stämmen, bie in verschiedener Weise ihr Gesicht zerschneiben (als Scratcheb face) einbegriffen Im Gegensat ju ben kleineren und getrennten Gemeinwesen, von benen fonft gesprochen wird, beschreibt man ihr Land als ein größeres Reich unter einer organi= sirten Regierung, und baffelbe bilbet gewiffermaßen bie Grenze bes bis in einiger Hinsicht Bekannten, indem bie Stinerarien, wenn soweit gelangt, bann, wenn weiter geführt, in bie Regionen unbestimmt schwankenber Kabelmefen auslaufen.

Die Gesichts = Tättowirung ober vielmehr Gesichtszers schneibung ist nach ben Stammeszeichen eine verschiebene, die Mundungo seien an den Wangenschnitten erkennbar, die Bibiasamba an eingeschnittenen Schläfen, wie die Bambatta

neben ben vom Funam=Pumbu beherrschten Bawumbu (Ba=pumbu), Nachbarn ber Mundongo. Die jenseits der Monjol (am Luanita, Nebenfluß bes Congo) gesetzten Batetje ober Masetje am Fluß Banjo burchbohren die Nase. Die Basbansi, die gleichfalls zu den Gesichtszerschneibern gerechnet werden, indem sie die Stirn mit Schnitten zersetzten, stehen bereits neben dem Fabelvolt der in Calabassen Schlafenden. Die Muschindambi=Sundi tragen einen Ring in der durchsbohrten Nase, die Bayaka Angambranga (zwischen Chintetje und Chindongo) bilden sich Knöpschen aus der Stirnhaut, neben den Bayaka Bailumbu in der Nähe der Küste.

Die Gesichtszeichnung ber Monjorro (Monjol ober Minjol) gilt als eine Nachahmung ber Mufter, die ber Bijumbula genannte Affe in seinem Gefichte zeigt. Die unter ben Bakunja auf ber Bruft Tattowirten beißen Mabinbe. In Loango bagegen ift es nur unter ben Frauen gebrauch= lich, Bruft und Ruden zu tattowiren. Wie bie Munbungua bas Gesicht, tättowiren bie Mussundua ben Leib. Schönheit bes Gesichts wird von Mannern als ein Fehler angesehen, und berjenige wird am meiften beneibet, ben bie Blattern am häßlichsten verunftaltet haben. laffen fich Ginfcnitte in's Geficht, auf bie Schultern und Arme machen, und zwar in keiner anbern Absicht, als um fich ein furchtbares Ansehen zu geben ober, auf eine thorichte Art, mit ihrer Standhaftigfeit und ihrem Ruthe zu prahlen. Wenn sie diese schreckliche Operation eben ausgehalten haben, sollte man glauben, daß sie aus der blutigsten Schlacht jurudgetehrt maren. Fur Stillung bes Blutes gebrauchen sie nur grobes Pulver und ihre Wunden setzen bald Narben an. Ein Missionär fragte einst einen Neger, der sich das Gesicht so zersetzen ließ, warum er sich selbst zu solchen Schmerzen verurtheile? Der Ehre wegen, antwortete er, und weil man, wenn man mich sieht, sagen wird: Das ist ein Mann von Herz" (s. Proyart).

Alle unsere Besucher (erzählt Tucken) trugen auf ber Haut verschiebene Figuren, aus Narben gebilbet, und bie beiden oberen Zähne waren vorn angeseilt, auf der Seite, wo sie sich berührten, und bilbeten so eine breite Deffnung, die besonders dafür diente, das Pfeisenrohr durchzuführen, und so geneigt zu diesem Zwecke schien, daß man sie anfangs dafür bestimmt glauben konnte. Beim Nachstragen stellte sich aber heraus, daß diese Spaltöffnung sowohl, wie die Figuren der Haut nur als Schmuck betrachtet wurde, und besonders aus dem Wunsche herrührte, den Frauen zu gestallen, da diese die männliche Schönheit hauptsächlich nach der Breite jenes Spaltes beurtheilen sollten (in Sonio) 1816.

Das Land ber Tete (ober Tetje) wird öftlich von bem (im Nordosten Kakongo's gelegenen) Sundi gesett, bessen König Masundi, in der Residenz Ganda=Sundi, sich eines aus Negerleibern gebildeten Sizes bedient und beim Erheben von demselben sein Messer in die Rücken der seit= wärts Knieenden stößt. Nach 15tägiger Reise gelangt man von dort in das vom König Gancuco beherrschte Reich der Tete (Mandongo oder Monjol) jenseits des Flusses BanjesCongo, und die anderseitige Grenze der Tete stößt an das Land der Basabi (Masabi).

Andere lassen die Länder Shin=Tetje ober Intetje (Instetsche) mit der Provinz Babuma (und Chicamba oder Shins Camba) von dem König Dingasumcaca (Umdingasumcaca) oder Dinga beherrscht sein, der in Ancaca residire, und bezeichnen den dortigen Oberpriester als GangasAncuco. Das offene und wenig bewaldete Land, das große Ortschaften enthält, wird von dem Fluß Lulali oder Lilale durchstossen, den man auf Flößen passirt.

In bem, bem König Gancuco unterworfenen Lanb (Umbiong) ber Munbongo ober Tetsche (in Quibuma) soll sich ein See befinden, der Quellen des Quillu-Flusses speise. Zenseits von Shin-tetze werden die in Bearbeitung des Eisens (und Kupfers) geschickten Basanze gesetzt.

Mitunter wird die Herrschaft des König Gancuco nicht auf die Shintetje (Bateke) beschränkt, sondern auch über die Bayaka ausgedehnt. Diese gebrauchen Lanzen, die Mayumbe Machetten (neben den Flinten), während sich Bakutu (unter dem Makuta) oder Bakuta (zwischen den Tetje und Bawuma) des Bidumba genannten Wursmessers) (der alten Anziko) bedienen (wie Mantati und Fan), oder eines längeren (Porrinho oder arma d'arremesso in Quillengues), das Lontallo heißt. Die (gesichtrihenden) Baswumbu liegen mit den Bakutu im Krieg, und diese bes

<sup>\*)</sup> Die Beile der Anzisaner werden (von Lopez) als zweitöpfig beschrieben, ab altera enim parte latum in hemiciclum deductum, ab altera mallei in modum obtusum, quo dexterrime quoque in proelis utuntur, non tantum ad laedendum adversarium, sed etiam ad se contra ejus sagittas muniendum, lata enim ejus parte omnes adversarii sagittas excipiunt et elidunt (j. \$igasetta).

kämpfen die Mantetje, gegen welche sich die Chimbongo mit den Bayaka verbünden.

Die Bayaka würden sterben, wenn sie das Meer ersblickten, und deshalb dehnen sie ihren Handel nur dis zu den Mucuni aus, die den Verkehr mit der Küste vermitteln. Das Land der Mucuni unter dem König Mancuni (Manschuni) ist rotherdig. Ueber Maienemetali (und die zwergshaften Babongo) herrscht Madumanga. Die Bayaka werden als seindlich gesinnte Leute, die Mantetje als zugänglich besschrieben. Die Quelle des Quillu (Nyali) wird in das Land der Mantetje verlegt.

Die Bawuma (Bawumbu) handeln mit den Bakutu und diese mit den bis Jangela verkehrenden Mantetje, zu deren Land Basinica (unter den reichen Masinica) und Baslape gerechnet wird.

In Loanda faßt man die Sklaven des Innern unter dem Allgemeinnamen der Mundongos zusammen und läßt den Muata Yanvo (Muata ya Nvo) jenseits der Monjolles oder Ambumbos herrschen.

Das Land ber Manbeka=Masi (Anteka), die auf dem Wasser schlafen, durchreisend, gelangt man von Sundi (15 Tage von Bomma entsernt) nach Monumbo, der Hauptstadt des Muata=Yanvo, und dann weiter zu den unter den Man=tetje lebenden Mundongo, die sich auf beiden Wangen ritzen, ihr König dagegen nur auf einer. Der über die Mandongua oder Mundongua herrschende König wird mitunter der Nestiamvu betitelt und seine Residenz in eine dreimonatliche Entsernung von der Küste gesett. Bon Bomma aus wird

bas Reich bes Reklamvu burch bas elephantenreiche Land Pammaka erreicht. Bon ben aus bem Innern kommenden Mundongoa ober Asombo, die ihr Gesicht zerschnitten zeigen, wird gesagt, daß sie in ihrer Heimath auf dem Wasser ober im Wasser\*) schlafen und dann Asombo ober Babindanga (Essin=Sundi=Babindanga) genannt wurden.

Folgenbes Itinerarium wurde gegeben: Bomma, Mayumbe, Sundi, Chicambo (mit Kupferbergwerken), Chiaka (ber Bayaka), Chibongo (unter bem Mabongo), Mundongo unter bem in Nundombo (Monumbo) residirenden König Makitekte. Das Reich bes Muata Yanvo mochte bann vermuthungs= weis im Süben bleiben, und bas bes Moropue, von benen Barth im Norden und Magyar im Süben gehört, schien in solcher Namensform nicht erkennbar.

Gegenüber ben Avumbu, die als gesichtzerschneibenbe Monfollo längs des Zaire wohnen, finden sich am andern Ufer die Manteta, die sich über den Augen und an den Schläfen Schnitte beibringen und dis zu Pellala Asongo oder den Katarakten (im Gebiet des Königs Nekulu) aus zebehnt sind. Diese Katarakten sind etwa 2 Tagereisen von Bomma entfernt, und wenn man sie überschreitet, gelangt man in weiter Entfernung zu jenen Avumbu (Pumbu) oder Monsales, unter dem König (Kinu) Kinu-Ampumbu, und zu den ihnen gegenüberwohnenden Anteka (N'teka oder Man= teka). Die von Manyanga beherrschten Pumbu (mit zer=

<sup>\*)</sup> In Pfahlbauten neben Stämmen, die mit einem (von Lejean im Often erftarten) Schwanz verseben seien ober etwa mit ber von Siebold in Oftafien beobachteten Auswärtstrummung.

schnittenem Geficht) grenzten an bie Bangi, und bann folgten Buibintu ober Großköpfe.

Olbenborp sett bie Camba zwischen Loango und Sundt, bie Manbongo (aus ben Stämmen ber Calambo, Canbo und Bongolo bestehend) "sind auf ben Wangen mit verticalen Schnitten gezeichnet, bergleichen ihre Weibsleute auf bem Bauch und Rücken haben". Die Camba tragen Schnitte an ben Schläfen. Im Innern von Kongo, das über Kastongo Oberhoheit beansprucht, wird ber König Dunna Kaban genannt.

In Loango wurden (zu Degrandpré's Zeit), aus dem Innern Monteque's, Mayombe's und Quidanga als Sklaven verhandelt und die Andiquetti (bei Lopez) oder Mandiquetti (Waffée) gelten als Anzikkis. Wilson identificirt die N'teka (Bateke oder N'teke) mit den Anziko (Anzinko). Nach Koelle grenzen die Bandumbo (Mandumbo) mit den Badamba, die ösklich von den Bateke am Wamba-Fluß wohnen, zusammen.

Fr. Jerome, ber mit Bonaventura ber Mission in Sundi vorstand, besuchte (am Norduser bes Congo) ben König von Concobella (ben Herrn der Elemente und bes Wassers), der vom Micoco der Anziko (cannibalischer Sitten) abhängig war. El Re di Micocco (bei Merolla) verlangte als Borbedingung der Tause von dem Missionär Leonardo da Nardo, daß er ihm die Hälfte seiner Barthaare und Nachkommenschaft zurücklasse. Nach Bowdich sließt der Zaire an der Grenze von Mococco hin. In den Wildnissen bes Königreichs Makoko (der Wonsober oder Metiker) fand sich (nach Dapper) eine kleine Nenschenrasse von Elephanten-

jägern. In Asien tras man neben dem Fluß Spon den Fluß Piconye mit Leuten aussi petiz comme ung enfant de sept ans (XV. Zahrhdt.).

Chin-Tetje, unter bem Mantetje ober Konige ber Tetje, ift bas Land ber Bantetje (Umtetje ober M'Tetje im Sing.). Auch in biesem Land, bas seine Nachbarn vielleicht an Größe übertrifft, icheint ein geschloffenes Staatsband zu fehlen. Durch bas Land Shin=tetje foll ber Luese=Flug, ben man auf Klößen passirt, nach Rorben fließen, und neben ihm werden die Fluffe Luali und Umpuko genannt. Der Cundi= Fluß (Umbawa) nimmt den Makinda-Fluß auf, und vereinigt fich bann, gleich einem aus bem Land Shintetje (als Rio Chintetje) herabkommenden Kluß mit bem Nyali. Dagegen wird auch im Lanbe Sundi von einem großen Strom erzählt, ber bei Corisco bas Meer erreiche und (in Chibango) Niadi= Mambe (ober Nyali) heißt. Durch bas Walbland Mayumbe fließt ber Banje-Congo nach Longo-Bonbe und Mayombe an der Kufte. Der, Sundi nordwärts durchströmende, Fluß Rabubi munbet zu Sanga tanga bei Bunta Banbe. Quillu erhält Wasserzuflüsse aus Kakongo. In seinem oberen Laufe Nyali genannt, wurde er in Masundi als Lubima bezeichnet, ber Banje=Congo als Fluß ber Munbongo.

Die Monjorro werben mit den Affen verglichen, benen sie in ihren Wangenstrichen ähnelten, und eine Annäherung findet sich auch in dem Stammesnamen der Anziko, als ansthropoidischer Affen.\*) Sbenso spielen in Indien Hanuman's

<sup>\*)</sup> Tyson's Pymie (or Ape) was brought from Angola in Africa, but was first taken a great deal higher up in the country (XVII. Sabribb.).

Affen in die Menschengeschichte hinein, und wie Kleitarchos erzählt, war Alexander's Heer im Begriff in Schlachtordnung aufgestellte Affen anzugreisen, dis durch Taxiles belehrt. Nach Agatharchides fanden sich Equipoes dei Troglodytica und Aethiopia, und wurden (zusammen mit Cynocephali und Cepi) nach Alexandrien gebracht. Aus den durch Berkummerung Kleineren Babongo (Obongo) wurden mythische Zwerge.

Bon bem Nachbar bes Gancucu, bem Könige Gulu Bangulu, ber über bie Munbongo ober Buinje (Munje) herrscht, wird gesagt, daß er in der Nähe eines Meeres lebe, bem er sich aus Furcht vor ben Weißen nicht nabere. Auf bem bas Land ber Bamumbu burchfliegenben Strom follen Handelsmaaren ber Weißen heraufgebracht werben, mahrend Andere meinen, daß man dort Bulver zu verfertigen verftebe. Als ein an Golb und Silber reiches Land wirb bas ferne Bafinica beschrieben. Bon Jangela nach Basinica werben ungefähr 2 Monate gerechnet, nämlich 11/2 Monat bis in's Land ber Bawumbu, und bann 10 Tage weiter bis nach Bafinica. Früher fanden sich noch in Jangela Elephanten, mahrend solche jest nur im Lanbe ber Shintetje, Bawumbu und Bakuta vorkommen. Der König Makunja herrscht bis zum Quillu und Mayombe (im Norben), ber König Masundi bis Bomma (am Zaire), während ber Ronig von Shintetje im Binnenlande mächtig ift, und bort Beziehungen mit weißen Sandlern unterhalten foll, die wohl nicht von Often, sonbern von ben Stationen am Ogoway Waaren schicken.

· Bon ber Mündung bes Quillu gebraucht man etwa-Bastian, Ab., Die beutsche Erpebition. L. 21 30 Tage, um über Bakunja bas von bem König Madonbe (in Micacca) beherrschte Land ber Badonbe (in Godonbe ober Kadonbe\*) zu erreichen, wo Kupfer gewannen wird. Das Land Bicasst (mit ber Hauptstadt Micassi) liegt zwischen Bakunja (Shin-kunja) und Godondo, und jenseits dieses letzten Landes sindet sich das von dem (mit Masundi verbun-benen) König Mambuko-Shikodonde oder Micumbi be-herrschte Reich Londa-Micumbi oder Londo-Bicumbo, ein hohes Gedirgsland, das durch elephantenreiche Wälder von Shintetze abgetrennt wird. Als Route wurde (von Loango aus) gegeben (in anderer Berechnungsweise): Mongwa, Finjo (1 Tag), Umbuko (1 Tag), mit den Pforten des Handels, Mayombe (in 3—4 Tagen durchreist), Godonde (3 Tage), hoch und gedirgig, und dann nördlicher: Mayombe, Bakunja, Bassandel, Bakanda (gleichfalls mit Badonde).

Bon Tangambotte (Tangevambotte) reist man in 15 Tagen nach bem im Land ber Bakunja (an ber Grenze Mayumbe's) liegenden Kadonde, und bort findet sich Berg-bau auf Kupfer und Blei. Der in Bakunja, einem in viele Fürstenthümer zersplitterten Reich, gesprochene Dialekt ist von dem in Mayombe verschieden. Schenso wurde eine ansbere Sprache in Janga (Diangela) erwähnt in solgendem Itinerarium: Quillu, Longobonde, Conquat, Chitenda (unter dem König Mikunja), Ponta Bonda, Chiunga (mit Absweigung des Küstenweges nach innen), Mayumba, Janga.

In Jangela (zwischen ben Flüssen Luema und Quillu)

<sup>\*)</sup> Catanga ift das dem Cazembe gehörige Aupferland, wo Malachit ausgegraben werden soll.

wurden als Ortschaften genannt: Dengere, Mambuko, Besinzgene, Gavanje, Capita, Mangere. Bon Iniali (am Luema) führt ein directer Weg nach Jangela, das von der Oberhoheit des Makunja abhängt. Im Sanscrit bedeutet Jangala (nach Lassen) niedriges, walbiges, wasserriches Hügelland. In Mayumbe wird wandernde Feldwirthschaft getrieben, wie bei Karen, und sonst.

Die neben ben Bailumbo als Danjanje wohnenben Bayaka unterscheiben sich als Bayaka umwoaba, die jen= seits Mayumbe mit Jangela handeln, und bann als Bayaka makalanga neben ben Mantetje. Von Chilongo ober Chilungu (nörblich vom Quillu) führt ber Weg über bie Bailumbo zu ben Bayaka (Bayaka Angambranga) in 20 Tagen, und bann in 14 Tagen weiter zu ben Man-Der bort herrschende König ber Mantetje (in Chi= bunga) erhält ben Titel Gambieri, mahrend Andere wieber Gamanbieri zum König ber Dtonjolle, Gancuco zu bem ber Mantetje machen, und von Umbinga, als Konig ber Mantetje, ber Kürst Umcaca abhängen soll (je nach ben Titeln). In's Land ber Munjol ober Monjolle burchreift man von Bomma aus bas walbige Manumbe (Manumba bo Matto) und gelangt bann über (Bafundi) Sundi und weiter über Chicambo (Shin=Cambo) zu ben Monjolles.

Von bem jenseits Mayombe gelegenen Land ber Bayaka reist man in 4 Tagen nach Babembe, bessen (unter bem Mabembe stehende) Bewohner zwei Streisen in der Form von Palmen zu beiben Seiten des Nabels tättowiren und kreuzweise Striche auf den Rücken. Das offene und fast walbfreie, in fteinigen Gebirgen auffteigenbe Land, bas von bem Aluk Lucune-Untumsi-Biseo burchstromt wird, enthalt viele Ortschaften, die Banana und Mandioca cultiviren. Die ben Oberkörper tattowirenben Bewohner von Tichi= bembe (amifchen Quillu und Baire) ober Shinbembe, mobin von dem nördlichen Safenplat Manombe eine Strafe führt, wohnen neben ben bas Gesicht zerschneibenben Monjorro (Mojol ober Mondongo). Von Chicambo (am Luema) reift man über Mayumbe und Jangela zu ben Bayaka und bann zu ben Mantetje, in beren von bem Konig Gancuco (gleich bem ber Munbongo ober Monjol) beherrschten Land Shintetje bie Manteke (R'teka) ober Ryam=Ryam\*) wohnen, ein weitverbreiteter Rame, ber oft vom Effen hergeleitet wird, wie unter indischen Rakshasas ber ber (patsha ober effen). Immene=Makofo (in ber Residenz Ganbu-Sanga) beherricht Sanga und als Oberherr über Chibova, Leluba, Chimpungu und Kabembe.

Das Land ber Mubembe von Tschibembe (unter bem Mabiali=majawe in Majallama) bilbet eine vom Niali (Quillu) burchflossene bewalbete Ebene, aber auf bem Wege 'nach Chicambo liegen hohe Gebirge (in Mayumbe).

Wenn man von Bomma eine Reise in's Innere unter= nimmt, passirt man erst die zu Kakongo gehörigen Ort= schaften, wie Tschella unter dem Ma=Tschella (in einer

<sup>\*)</sup> The name of Yemyem or Nyemnyem (in the district between Bautchi and Bornu) was applied to cannibals on the southern borders of Haussa (j. Baitie). Auch the ösitichen Rham-Rham oder Sandi galten sür Anthropophagen.

Tagereise Entfernung), Makaye (einen Tag weiter) und bann die gleichfalls dorthin gehörigen Bezirke Madundu und Mambuke Lubongo (unter dem Sulu Madundu). Alles dieses ist offene Gegend, mit Waldstrecken durchzogen. Nach anderen drei Tagen gelangt man dann zum Makindas Fluß, einem Nebenstuß des Sundi, und bald darauf nach Masundi, die Hauptstadt des Landes Sundi. Von hier ist Chikamba (Shinkamba), wo Kupferminen bearbeitet werden, vier Tage entfernt und Chitetje (Shinstetje) von dort sieden Tage mehr. Nach Ladat lagen die von der Küste besuchten Kupferbergwerke in der Nähe der Katarakten des Zaire.

So lange man die Berge von Sundi ansteigt, führt der Weg durch Wald und dann, nach dem Passiren des Sundi-Flusses, auf den hohen Gedirgszug, der das Land Sundi durchstreicht. Hier geht man für 1—2 Tage auf dem Kamm fort und steigt dann zu den Usern desjenigen Flusses herab, der das Land Chintetje (Shin-tetje) durchströmt, eine offene Gegend, nur in niedrigen Erhebungen anschwellend.

In Shintetje wird jeden Morgen die aufgehende Sonne (Masundi oder Gott, wie man ihn in Sundi als Tangu-Assundi anruft) von den Dorfbewohnern auf einem Hügel erwartet und zur Verehrung begrüßt. Der Mond gilt als Frau des Sonnengottes\*), die im Vollmond

<sup>\*)</sup> Gens (illa) Aethiopum nomine censetur. Juxta hos quoque Oceani fines nascuntur Soraci, qui apud alios Tritonides, quasi divini, appellantur, a quibus de omni interrogatione responsum accipitur. Sunt et circa eadem loca palatia duo, unum Solis, alterum Lunae. Illud Solis die mediocriter calet et nocte fervet. Illic nascuntur homines habentes sedecim pedes in longitudinem.

schwanger erscheint und bann die Sterne ober Umbote als ihre Kinder gediert. Als Bild der Sonne wird ein mit Pfeilen umsetzes Gesicht in einer Capelle aufgestellt, und ehe der Jäger auszieht, steckt er einen seiner Pfeile in diesen Strahlen-Nimbus, um ihn nach Tödtung eines Thieres wieder auszuwechseln. Erua oder Eruva, die Bezeichnung für Gott bei den Bachaga, entspricht der Sonne (s. New). Der Sonnen-Cultus kehrt oft in Bergländern wieder, in Peru und in Persien, und wie unter den Gondh bei den Tuda der Neilgherry-Berge. Nach Ktesias verehrten die Inder Sonne und Mond auf dem Sarder-Gedirge. Neben Ote Boram erkennen die Ho ihre Gottheit in der Sonne (Sirma Thakur oder Sing Bonga).

Die Bewohner von Shintetje sind berühmt wegen ihrer Berfertigung feiner Strohkleiber, die sich wie Seibe anfühlen und so zart sind, daß sie sich in eine kleine Caslabasse falten lassen (mit Holznabel der Apingi).

Bon bem Küftenplat Longo-Bonbe führt eine Straße in 14 Tagen nach Kabonbo, bas unter bem Muene-Rabonbo ober Ma-Rabonbo von Loango abhängt, und bann in 6 Tagen weiter nach Chinbongo, bem Grenzland von Chintetje, jenseits welches die Fabelvölker beginnen, wie die Buatan-nieto, die sich keiner andern Kleidung bedienen, als ihrer eigenen Bauch-haut, die sie durch Ausziehen dis über die Kniee herabfallen lassen (so daß sie runzelt, wie die der San oder Sab).

septem vero in latitudinem, caput magnum, auriculas quasi alas, corpus candidum, et cum homines viderint, auriculas protendunt ita, ut eos volare credas (Geroafius de Eilburg).

Von Ponto-Banbe (am Meere) aus hat man bas Land ber Bayaka zu durchreisen, um nach Shin-tetje zu gelangen. Nördlich von Longo-Bonbe werben die Bayaka durch die Bailumba von der Küste abgetrennt, und die Letteren bilben die sischende Bevölkerung dis Mayombe im Norden, während die Bayaka, um Handel zu treiben, aus dem Innern kamen.

Als Itinerar wurde gegeben: Longo-Bonde, Land ber Bailumbo, Land ber Bayaka, Land ber Bakunja, Land ber Bafundi. Bon Mayombe aus reist man über das Land ber Bakunja in das der Bajaka oder weiter süblich nach Sundi. Der Wasundi (in Sundi) gebietet auch in Mayumbe.

In Loango handeln die Mayumbe mit der Küfte oder ben weiter aus dem Innern kommenden Makunja (Bakunja). Im Norden dagegen (bei Longo = Bonde) vermitteln die Bayaka den Handel, und dann weiterhin die Bailumbo. Die in Loango ferner nach dem Innern zurückgeschobenen Bayaka treten bei Longo Bonde und nördlicher nahe an die Küste heran, ähnlich wie diese an der Mündung des Muni und Munda von den Shekiani erreicht wird, die süblich vom Gabun durch eine an Breite gewinnende Kette zwischenliegender Stämme vom Meere abgeschnitten sind.

Zu Dapper's Zeit war am Gabun, wo silberne (beisnerne ober hölzerne) Ringe zum Schmuck burch bie Nase gezogen wurden, der in Goliparta resibirende König von Pongo mächtig, der bis zum Fluß Olibatto am Cap Lopez herrschte und einen Kriegszug durch das Innere (wobei die

Boote übergetragen wurben) bis zum Cameron unternahm. Jarrick läßt die Congesen mit Giaker oder Galer im Osten grenzen. Der Merias und Razareth sind Mündungen des durch (Ngunie) Nguay (mit dem Samba Nagoshifall) und Rembo Okanda gebildeten Ogoway, der durch den Npulunay mit dem Fernando Baz communicirt und süblich dem Ovenga. An dem mit Como (und Bogoe) und (süblich) Rhamboe versundenen Gabun drangen die Fanw\*) herab.

Von Mayumbe, ber äußersten Station am oberen Quillu (zwei Tagereisen von ber Mündung), ift Jangela 3 Tage entfernt, und bieses an bas Gebiet bes Muenes Mayumbe grenzenbe Land (bessen Bezeichnung mitunter auch auf Theile Mayumbe's, Massundi's, Chicambo's u. s. w. ausgedehnt ist) wird als ein den Handel des Binnenlandes mit der Küste vermittelnde Marktplatz betrachtet, den die Lingster der Factoreien besuchen. Im Gegensatz zu dem bewaldeten Mayumbe wird das in viele Fürstenthümer gestheilte Jangela oder Diangela als ein offeneres Gebirgsland beschrieben. Jangela ist zum Land der Bakunja gehörig, ebenso wie die ihm am rechten User des Quillu gegenübers

<sup>\*)</sup> Ces deux races de Pahouins, les Makeïs et les Batshis se trouvent en ce moment un peu mélangées, en arrivant de l'intérieur, chaque famille s'est établie où elle a pú, soit de force, soit de gré à gré avec les indigènes du pays, mais à leur point de départ elles étaient separées, les Batchis viennent des régions, qui sont au nord-est et à l'est du Como et les Makeïs de régions plus au sud allant jusqu'à l'Okanda, aussi les lords du Como et du Boguoue ont-ils plus de familles Batchis et le Rhamboë plus de Makaïs (Debbe). Die Batche (Batele) fint gefügest.

liegende Provinz Simalacunja, die (14 Tage von Loango entfernt) starke Aussuhr von Elsenbein liesert. Ein in Reisen ersahrener Eingeborener bezeichnete in dem (unter das Gediet der Bakunja einbegriffenen) Jangela (auf dem kinken Ufer des Quillu) hohe Berge und beschrieb ebenso Simalacunja (auf dem rechten Ufer) als gebirgig. Das dann folgende Land der Bayaka sei flach und mit Waldstreden durchsett, und durch das der Bantetje zögen absgeslachte Bergeshöhen hin.

Von der Station Manumbe am Quillu (Nyali) gelangt man in 2-3 Tagen nach Runfi, ber ersten Ortschaft Jangela's, und bann weiter nach Groß= Jangela mit ben Diftricten Guela, Bamba und Lubindo. 3m gleichnamigen Orte Lu= bindo herriche ber König Makunja (und Gambiere, König von Shintetje, in Chibunga). Man unterscheibet auch ein Jangela (in Manumbe) am Luema, ein anderes in Chi= loango und bas britte im Lanbe ber Bakunja. Das unter bem Makunja-Loango in Mangogo stehenbe Jangara ober Jangela grenze an ben vom Ma-Chimbele in Kan-luemba beherrschten Theil Manumbe's. Von Chelala (am Luema) fährt man ben Fluß aufwärts für 2 Tage nach Kaipem= bunga, und bort fei bie Schiffahrt burch Ratarakten unter= Zwei Tage weiter werbe Muniana erreicht und bann, nach zwei anbern Tagen, bas an bie Bantetje gren= zenbe Jangela. Dort fanbe fich ein Plat heißen Sanbes, ber bei Tage beweglich und beshalb gefährlich sei, so baß ihn bie Reisenben nur Nachts passiren konnten.

Für die weitere Reise in's Innere murbe folgenbes

Itinerar gegeben: Jangela; Simalacunja (3 Tage); Chijasta (Shin-Jasa) ber Bayata ober Danjanja (1 Tag);
Shintetje (16 Tage); Land ber Bakutu (Okuto am Okanda)
(15 Tage) und bas Land ber zugehörigen Wicaricari, die
(Bursmesser führend) vom König Chiongo (in Bundo) beherrscht werden; Bawumbe (in beren Land der Fluß Lubanje nach Norden sließt); Basali, die in Caladassen auf
dem Basser schlasen; Bassinica unter dem König Ganginica
(Ganga-inica) in Shiganginica residirend.

Eine andere Straße berührte Loango, Mayumbe, Unscunje, Bayaka, Basange, Basinica, Bantetje, Blualabinda und lief mit diesen in das Fabelland aus, wie auch die folgende Route: Chicambo, Chilala (2 Tage), Diangela (1 Tag), Wantetje, und dann folgen Leute ohne Wund, die durch die Schulterhöhle essen und trinken.

Bon biesen Fabelwesen waren bie beliebtesten bie auch sonst so vielfach auftauchenden Schwanzmenschen\*), und wiederholten sich auch hier die sesten Bersicherungen, daß der Augenschein von der Berlängerung des letzten Rückenwirsbels überzeugt habe. Der Agent einer der Factoreien wollte selbst die Untersuchung angestellt haben und deutete auch daß, daß thatsächliche Beweißstück an sich herumtragende, Indivisdum aus, das indeß, wie es in solchen Fällen gewöhnlich geht, nicht zu sinden war, als man darnach suche. Die in

<sup>\*)</sup> At a great distance from Bumbete (east of Bambamba) there is a people called Mingando, who are yellow from the navel upwards and black downwards and have each a tail of about two inches in length (Roelle).

ber Rähe ber Mantetje lebenben Schwanzmenschen sollten bie Gewohnheit haben, ihr steifes Anhängsel in die von den Krabben gegrabenen Löcher zu stecken, um bequemer niedersitzen zu können. Andere lassen hierzu durchlöcherte Stühle bienen und haben zu dieser Bersion vielleicht die aus Fellstreifen gestochtenen Stühle der Nyam-Nyam einen Anstoß gegeben. Von den Siaposh bemerkt Masson, daß sie sich beim Essen der Stühle bedienten, in Folge ihrer Abneigung auf der Erde zu sitzen (wie bei den Esthen).

An die Geschwänzten stießen dann die Bakubi oder Unsbekleideten, die ihre Bauchhaut durch starkes Reiben ablösten, die sie in Falten überfalle, wie ein Kleid. Mit solcher (an die Hottentottenschürze erinnernden) Fellkleidung wurden auch die Kamigot beschrieben. Bon Sundi aus wurde die Entsernung auf 30 Tage angegeben, ehe man zu den Massinga gelange, die keine Kleider trügen, aber von Geburt an die Haut lodrieben, so daß sie schließlich als Gewand bis zu den Knieen herabfalle. Aus Indien bemerkt Lassen, daß in Betreff der Mythe von den keilförmigen Köpfen\*) der Schritas (bei Plinius) auf die den Kanka in Tibet zusgeschriebene Spikköpsigkeit hinzuweisen sein möchte.

Um häufigsten murben bie Großköpfe genannt, b. h. ein Menschenstamm mit fo großen und ichmer überhangenben

<sup>\*)</sup> Dambac commandait à des peuples qui avaient la tête plate et que les Persans appellent pour cette raison Nyon Fez, demi-têtes, ils habitaient l'île de Mousham, l'une des Maldives, et lorsque Adam vint dans l'île de Serendib ou de Ceylon, ils se soumirent à lui (j. Denis)

Köpfen, daß wenn ein Individuum niederfallen sollte, es unvermögend sei, sich wieder selbst ohne fremde Hulfe emporzurichten. Ein Jeder trüge deshalb eine Signalpfeise bei sich, um, sodald ihm ein berartiger Unglücksfall passire, den Beistand Anderer herbeirusen zu können. Diese Großeköpfe (Builleboil) führten verschiedene Namen, als Fuilimsbonsena sollten sie sich mit den Mantetze berühren, und als Magammitu Nachdarn der NyameNyam sein, einer einarmigen und einäugigen Menschenrasse.

Biel wurde bann erzählt von ben auf bem Baffer schlafenben Menschen, wie es im Lande Minbela=mafi Sitte Die hanbeltreibenben Reger lockten biefe Baffer= menfchen baburch berbei, bag fie Manbioca und Salz an's Ufer legten, weil jene sonft, wenn verfolgt, untertauchten und bann nicht erreichbar seien. Nach Marmol wohnten bie Monbeker in ben Moraften bes Sees Zambere. Waffer angelegte Wohnungen bilben im Sklavenhandel einen natürlichen Schut, ahnlich wie Livingstone fie bei ben von ben Aschamas bebrohten Mangangas im See Pamolombe "Bon ben fast nadten Gond find erft bie, welchen Salz und Buder bekannt und zum Bedürfniß geworben, zugänglich geworben, und gilt es als Mittel ber Civilisation, sie bamit bekannt zu machen", indem bamit (im stummen Hanbel) ber Anreiz zu weiterer Entwicklung gelegt ift.

Haufig waren verschiebene bieser Phantasieprobucte neben einander gestellt, wie auf folgender Route: Bawili (an der Küste), Bayumbe (in Mayumbe), Bakunja, Bayaka, Basange, Mundalabinda (in Calabassen auf dem Wasser



Schlafenbe), Mumbuilibollela (Großköpfe), Gamitschila (Schwanzmenschen).

Aehnliches in vielen anberen Itinerarien, wie: Mayumbe, Sundi, Mundongo, Milalabinda (in Calabassen schlafend), Windeka-masi (auf dem Wasserschlafend); oder Teke, Bembe, Badondo, Mindalambinda (Milalabinda), Schwanzmenschen; oder Wayombe, Jangara (Diangela), Badongo, Chiyaka, Shintetje, Bakuta, Basinica, Melali, Mandammi-kuta (Schwanzmenschen); Wayumbe (am Quillu), Umkunje, Bayaka-Umwoada, Bavumbu, Bassanje, Bantetje, Samitschillo (mit Schwanzanhang), Belalabinda.

Im Innern ber Gabunlänber wird vom Volk ber Saspadis gesprochen mit gespaltenen Hufen statt Menschenfüßen, wie im Gebirge ber kahlköpfigen Argippäer (bei Herobot). Ziegenfüßige Wenschen wohnten neben bem bie Hälfte bes Jahres verschlafenben, und bie mittelalterlichen Karten prosbucirten viele solcher Wonstra.\*)

<sup>3</sup>mischen dem Berg Aftrizis und Nil fluden fich die Egrophagi (mit einem Auge in der Stirn) und öftlich von Spene:



<sup>\*)</sup> Auf ber Karte in ber Kathebrale Hereford's, von Richard von Halbingham (XIII.—XIV. Jahrhdt.):

Gens sine auribus Ambari dicti, quibus adusis plantis (jenseits ber Debaibe).

Scinopodes qui unicrures (neben einängigen Monocles).

Gens ore concreto calamo cibatur.

Himmaropodes (fluxis nisibus erurum repunt pocius, quam incedunt et pergendi usum lapsu pocius destinant, quam ingressu).

Blemee os et oculos habent in pectore (jenseits der Psyllen) und daneben Kopssos (Isti os et oculos habentur in humeris).

Parvini Etiopes quaternos oculos habent.

In Indien kampften die (zwerghaften) Kirata ober (bei Aelian) Duçārai mit Garuda, wie mit den Kranichen die Trispithamoi (bei Megasthenes) oder (bei Ktesias) die (stumpsnasig schwarzen) Pygmäer (als Kipitanasika). Die kleinen Gog oder Magog haben Ohren groß, wie die von Elephanten (nach Wasudi). Die neben den Ekapâda (Einstüßler) im Mahabharata und Einäugigen (Ekalochana) erwähnten Großohrigen (Karnaprararana) sinden sich auch bei Ktesias und (als Próduvou) dei Skylar oder (als Erworoxolvau) dei Megasthenes. Die Duánvoses beschatteten sich mit ihren großen Füßen und sallen (bei Plinius) mit den Einfüßigen zusammen. Nach Ktesias heißen die Hundstöpsigen Kadvorquoe dei den Indern (Photius) und (nach

Gens labro prominenti unde sibi faciem obumbrans ad solem. Dann Satirn, Faune (semicaballi homines), Spinze x.

<sup>&</sup>quot;Nilus implet Brisonem, Aegypti fluvium, cujus beneficio terra inundata ad fertilitatem revocatur. In his Brisonis fluvii confiniis elephantes nascuntur affluenter, homines quoque, longa femora ad mensuram duodecim pedum habentes, reliquum corpus totidem duodecim pedum longitudine terminatur. Horum brachia candida usque ad humeros, surae nigrae, pedes rubri, caput rotundum, nasus procerus. Hi homines certis temporibus in ciconias transformantur, et apud nos quotannis foetum faciunt" (Gervafius von Zilbury).

Senseits des Sonnentisches der Macrobier (fiber Merce hinaus) beginnen die Einöben (nach Solinus). Deinde in ultimis orientis monstruosae gentium facies, aliae sine nasibus, aequali totius oris planitio, informes habent vultus, aliis concreta ora sunt, modico tantum foramine calamis avenarum pastus hauriunt, nonnullae linguis carent, in vicem sermonis utentes nutibus motibusque, quaedam ex istis nationibus ante Ptolomaeum Lathyrum regem Aegypti incognitum habuerunt ignis usum.

Bei Lambertus sinden sich die Pigmei faunique reges gentium Moad, Og et Balan (Basan) in Asien (als India prima).

Uelian) ανδρωποι κυνοπρόσωποι. Die von Rtefias er= wähnten Evortxvorres führen auf die (nach ben Inbern) in ber himmlischen Barfha lebenben Etagarbha. Go fteben bie Macrobii (bei Ktesias) ober die tausenbjährigen Hyperboraer (bei Megasthenes) mit ber mythischen Ausbehnung inbischer Lebensalter (in ben verschiebenen Eriftenzen) in Beziehung. Die (an ben Quellen bes Ganges wohnenben) Aoropol ober Mundlosen (neben ben Karrapravarana ober Mantelohrigen) nahrten sich (nach Megasthenes) burch Luftlocher von bem Dampf gekochten Fleisches und Blumengerüchen, (als ben ben Depas gebrachten Opfern). Bei ben Bewohnern bes Gebirges Nulus maren (nach Megasthenes) bie Fersen vorn, bie Beben\*) und Finger hinten, welche lettere Gigenschaft (f. Laffen) ben Rarasa und Pisaka zugeschrieben wurde, als Bafkabanguli (bie Finger hinten habenb), wie bas brafilische Gefpenft mit rudmarts gebrehten Fußen auftritt, und ber Teufel hinkenb, wie Manes.

Zwischen bem König von Congo und bem Muropue herrscht ber Mueneputo (a chief so called from the Portuguese) 1798 (s. Burton). Wie Moraes e Almeiba hörte, berühren sich die Kabindas im Jnnern mit den Muropue (Bater des Cazembe), als Muata Yanvo (Yambo) oder Muata-ya-Nvo (mit der Hauptstadt Kabebe). Die Mui=

<sup>\*)</sup> Les Pahouins pretendent que cette population des Peku-Bemoel ou Beku-bem-vel (neben Mateï, Betn, Macouda), vivant dans les sables brulants, ne possède pas d'orteils. Leurs pieds se termineraient à l'extremité des métatarsiennes, ou bien encore les phalanges seraient reunies entre elles et recouvertes d'une envéloppe qui les dissimulerait aux regards (Toutjath).

3a8\*) (bem Cazembe unterwürfig) leben zwischen bem See Tanganika und Nyassa, die Nujao nördlich und östlich vom See Nyassa. Ueber bie Muembas (Auembas) ober Moluanes (nordwestlich vom Cazembe) herrscht ber Chiti=Mu= culo (f. Monteiro). Die Moviza (mit Bogen) tampfen an ber Spite ber mit Schilfschilbern [wie die Rnam=Nnam] bewaffneten Solbaten bes Cazembe (nach Bereira). Ganga Abilonda (Stlavensohn bes über bie Moluas ober Miluas herrschenden Muropue) bestegte die Bazira in Quidinga (als Bazembe). Die Sprache ber von Norbweften in das Land des (in Lunda ober Tamba la Meba refibiren= ben) Cazembe eingebrungenen Muembas (Moluanes) ober Auembas (unter ber Herrschaft bes Chiti-Muculo, als großes Baumholz, ber neben bem Unde ber Maraves und bem Mucanda ober Mokanda ber Chevas herrscht) ist ber ber Meffira ober Meffila (in Lunda) ähnlich. Gegner bes Monoemuge (Unnammezi) wird ber Monomo: tapa \*\*) (Muene Mtapa or Lord of M'tapa) genannt. Baptista führt ber Sohn bes Muropue ben Titel Soano

<sup>\*)</sup> Houve uma época em que esta nação esteve reunida sob o mando de um chefe supremo, intitulado Mucongure, ao qual todos os Muizas rendiam vasallagem, mas nos ultimos tempos de sua existencia a obediencia era só nominal, e cada Mambo, tornado independente governavava o seu dominio tendo major ou menor numero de Fumos seus subordinades (Gamitto). Bei bem Einbringen ber Muembas (Mosuanes) ober Auembas (aus bem Lanbe ber Mosuas) unter bem Chiti-Mucuso (páo ou arvore graude) zogen sió bie Muizas ober Movizas aus bas Lanb ber Espesas zuriid.

<sup>\*\*)</sup> The modern name is Chedima, and the king is known as Mambo-a-Chedima (f. Surton).

Mutopo bo Murupue (Capendo hianva) ober Soano Muslopo (ber Muluas). Dann wird ein Soana Ganga erswähnt und Beamte mit dem Titel Muene, sowie Fume. Der Grenzort am Reich des Cazembe stand unter dem Cha Muginga Mucenda, und jenseits desselben wurde der Fluß Lualada passirt. Die Kimbunda (s. Magyar) waren, ihren Traditionen nach, vom Lande der Moropu ausgewandert. Lopez erhielt (nach Pigasetta) seine Nachrichten über den äquatorialen Nilsee von den Anzichi. Die Jagga aus dem Reiche des Manos-Emushi ließen sich in Anziko nieder und breiteten sich von dort aus, als Zimbo (Bruder der Gesetzgeberin Tumbans-Dumba) Congo eroberte (1586).

Von Cassange gelangt man auf bem rechten User best Quango in bas Territorium best Soba Capenba-Camu-lemba (o qual tem o titulo, dado pelo governador geral d'Angola, de capitaő-mor dos portos do Quango), unb bann zu bem Soba Manzaza, ber bereits ein Vasall best Muata-Hianvo ist. Als Flüsse, bie auf bem Wege zu freuzen sind, werden genannt: Quango, Luachamo, Lombe, Quizemba, Luhi, Lueze und Lulua.

Nach Samitto würben die Wuembas von den Campo= colos ober Leuten des Wuata-Hianva (der über die Wo= luas herrscht) und den Cazembes\*) verschieden sein. Weiter

22

<sup>\*)</sup> O Cazembes descendem dos indigenas chamados Messiras e dos Campocólos, conquistadores provenientes do occidente da Africa (Gamitto). Os Cazembes chamam Angola aos dominios do Muropue. The nation of Ruunda (Runda) or Kambunda (Muloa or Luonda) is also called Mantiaf, i. e. kings (Roelle). The Kongo Namalas bore their noses through.

nach Congo zu nannte ihm bann Calulua bas Reich bes Muene-Puto (dono de espingardas).

Die nörblich mit ben Bororas und Maganjas, westlich mit ben Chevas (und östlich mit ben portugiesischen Besitzungen Tete's) zusammengrenzenden Waraves werden durch den Zambeze (im Süden) von den Munhaes (des Wonomotapa) geschieden.

Nach Robriques Graça herrscht ber mit bem Canhiquinha (Canhica), Wucombo = Mucullo, Muene = Callage u. A. m. kriegende Matianvo über ben Cazembe=Mucullo, Muzaza, Quimbundo, Catende, Quinhama, Chinde, Canon= gueffa, Murima, Muffocabanda, Muene=puto bas praias, Luvar, Sacambuge, Quibôco, Cabinza, Chava-hua, Defunda, Challa, Cabo-Caconda, Muata-Mibanda, Zanvi, Cassongo, Catena-Callenbe, Quiria, Wilondo, Massoje, Cagongi, Cha-huta u. s. w. In ber Nähe von Ruunda (Runda oder Kambunda) oder Land ber Mantiaf (Muloa ober Luonda), westlich von Kumatamy und östlich von Congo Namalas (jenseits bes Sees Jvis, Ausfluß bes Roni=Fluffes mit dem Nebenfluß Dambes, an dem die Stadt Moakarfub liegt) nennt Akongal (ober James Macfoi) Munikannik, Kayemukor, Munikanebsin und Mutomufor (f. Roelle).

Magyar will von bem (aus Bihe besuchten) Quellen= land Quiboque bis zu 4º 41' lat. S. vorgebrungen sein.

Macoco, norböftlich von Giringbuma ober Girings bomba, öftlich und süböftlich von ben Nimeamuie (Mones mugi ober Wehenemugi) begrenzt, lag im Kriege mit

Minaco (nach Vossius) ober Mujaco. Nach Lacerda e Almeida gelangten bie Waaren der Araber durch die, mit ben am Shire ober (nach Monteiro und Gamitto) am Mhanje (als Maraves) lebenben Manguros hanbelnben Mujao (Mujanos) ober Wahiao (in Uhyao ober Jao) vom Westen bes Tangannika in's Land bes Cazembe. ben Gallas unterworfenen Wasania (in Usania), beren Land sich hinter Kinika nach Westen wendet, heißen (bei ben Ba= nika ober Wanyika) Alungulo ober Arungulo (nach New). Die Alunda (Balunda ober Walunda) ober (nach Bowbich) Varunda (Murunda ober Lunda) heißen (bei Pedro) Via= jantes Arundas ober Biajantes ba Alundas (f. Burton). Der nörbliche Aruangoa (Loangwa ober Ruanga) ober Aroangoa (Arangoa ober Roangwa) mündet (nach Burton) bei Zumbo in ben Zambeze, ber fubliche bei ben Rebrafa= Bei ben Wanika, auf beren Land (Unika) sich bie Suahili allmählig vorschieben, heißt Rana ein befestigtes Dorf (f. New). Die Warabai leiten sich vom Kilima=Njaro ber, die Wageriama und Waribe vom Berg Mangea, und bas Ginbringen ber Gallas hat viele biefer Stamme (f. New) in die Wilbniß (Nika ober Unika) geworfen.

Der Gouverneur Luiz Mendes de Basconcellos besichränkte (1617) die Erlaubniß zum Handel mit dem Insnern auf die Pombeiros (Pretos descalços), indem er ihn allen anderen Händlern, — Beißen, Mulatten und bestiefelten (b. h. halbcivilisirten) Negern (Blancos, Mulatos oder Negros calçados), — verbot, weil deren gegen die Sodas außsgeübte Ungerechtigkeiten beständige Unruhen hervorriesen. Die

burch Honorato ba Costa's Pumbeiros veranlaßte Gesandtsschaft\*) bes Muata Pambo an den Gouverneur Saldanha ba Gama (1808) nahm ihre Reise durch die Staaten des Sova Bomba, da der Jaga Hindernisse in den Weg legte (s. Castellobranco e Torres).

Zu Dapper's Zeit wurde von Lovango\*\*) und Loanda aus durch die Pumberos mit dem landeinwärts von Loango gelegenen Lande Pombo im Reiche des Groß=Wakoko ge= handelt.

Roelle zog bie folgenden Erfundigungen über die Küfte ein: Babuma (Mobuma) oder Mandongo (mit der Stadt Gilibe) in der Nähe des Flusses Mobale, der sich im Mase-Lande mit dem Nyale verdindet, liegt westlich von Babsindsag und Babale; östlich von Bayamba; westlich von Ngababsumu (3 Monate) mit Kleidung aus schwarzen Affenhäuten; in der Nähe von Panna, Nguana, Ngandsaga, Tange, Ndsae,

<sup>\*)</sup> Aquelles negros tinhão as barbas cumpridas, a cabeça adornada com huma grande trunfa de pennas de papagoio, pardas e encarnadas, os braços e as pernas cobertos de anneis de cobre, de ferro et de latao, ao tiracol, pendente de huma pelletorcida de macaco feroz, hum largo mucuale ou facão, assaz bem trabalhado, na mão esquerda huma zagaia, na directa hum rabo de cavallo, signal de authoridade, e em torno da cintura hum panno de riscas, por cima do qual sobresahia huma das pelles de macaco, o que tudo fazia bom effeitos e lhes dava huma apparencia loução e vistosa.

<sup>\*\*)</sup> Magnus est proventus eboris propter elephantorum abundantiam et vilissimo venditur pretio, cum ferro enim plerunque quod non habent, aut extrahendi ex fodinis et praeparandi carent industria, commutatur, ita ut vel maximus dens, vel minimo navis clavo commutaretur (311 Lopes Beit) in Loango (Higafetta).

Babiam; 6 Monate von ber See, über Tange (Sprache ber ber Mobuma ähnlich), Mponi (Sprache ber ber Bakuo ober Konigos ahnlich), Bayaga, Bakui (mit bem Myale zwi= ichen Batui und Bayombe), Bayombe, Bapfili (an ber Rufte). Bumbete (mit ber Stadt Afuara am Fluß Lebane, ber Nyali in Batere heißt) liegt (in Beziehung mit Loango), westlich von Bumbi; öftlich von Bambamba; 10 Tage von Rbam= bon; 1 Monat von Batere; 3 Wochen von Lesewe; entfernt wohnen bie (geschmänzten) Minigando. Sunbe (Mufunbe ober Asunde) ober Basunde (mit ber Stadt Kaimatuba) im Verkehr mit ben Bayombe, liegt 6 Tage von ber See, weftlich von Munbongo, öftlich von Bamboma. Rafands ober Rasanbsi (mit ber Stadt Donk) mit bem Fluß Lui (Neben= fluß bes Roango), ber vom Lanbe Nongu kommt und nach Hol fließt, liegt westlich von Sinds und Lunda (Ruunda), öftlich von Mbondo. Musentandu (Besentandu) ober Wesen= tanbu (mit ber Stadt Kilua) liegt 2 Wochen von Kinzala (am Fluß Pioka); 1 Monat vom Fluß Nbzabe; 3 Monate von ber See; westlich von Makuta und Ubilu; östlich von Mukiwangila; 1 Tag von Muntumba; 1 Monat von Mbsundu (verschiebener Sprache); 1 Monat von Lumuenu; 1 Monat von Masangi. Mbamba ober Babamba (mit ber Stadt Mukongomongue in langer Reihe)\*) mit bem Fluß Bambaye (neben ber Hauptstadt Bandsumbo), liegt westlich von Sate (langhaarig, wie Affen); öftlich von Mpau; westlich von Bumbete (5 Tage); öftlich von Bateke (1 Monat); in

<sup>\*)</sup> Wie die Dörfer ber Apono und Mbonbemo (nach Du Chaillu).

ber Nähe von Batele, Baumbo, Wuseba, Ndamboma, Bunstomo. Kanyika (mit der Stadt Mamunyikayint), von Kamsbundashändlern besucht, (mit dem Fluß Lualap), liegt 1 Mosnat von Kasands (bei Baga); 5 Tage von Munyimukant; 4 Tage von Komusen. Ateke (Atere oder Batere) oder Bateke (mit der Stadt Leseri in der Nähe des Flusses Leskuri) mit der Hauptstadt Osira liegt westlich von Badangi; östlich von Bantsaye; 6 Wochen von der See (über Bandsenena, Bantsaye, Bakuyi, Bayombe, Bavili); in der Nähe von Bandsenena, Balale, Bayaga, Bakuyi, Bantsintsere, Bakuta, Bandumbo. Mutsaya oder Batsaya (mit der Stadt Molep) liegt westlich von Bateke (2—3 Wochen); östlich von Batsanga; 6 Wochen von der See; westlich von Mbomo oder Babomo.

Auch Koelle hörte von Zwergen des Südwesten, wie Kraps von den Dokos im Osten, wo Schweinsurth die Atta tras, während von anderen in Nigerländern, auf Wadagascar, von Tschintschalle, Was-Berikimo u. s. w. gesprochen wird. Dus Chaillu's Obongo leben unstät in den Wäldern des Ashangos Landes, und in solcher Weise wird auch die Eristenz der nach der Loangos Küste gebrachten Babongo beschrieben, die sreilich ebenso wenig, wie ihre Berwandten, die lang gesuchten "Zwerge" realisiren, aber die Zahl der diminutiven Bariestäten vermehren, zu denen in Afrika noch die Buschmänner (s. Fritsch) hinzuzurechnen sind, dann "killiputische" Lappen (s. Aubel) und andere Polarstämme, sowie manche der unter dem Namen Negritos zusammenbegrissenen Insulaner.

Da sich, beim Mangel jebes Maßstabes, in ber Fac-

torei für die verloren gegangenen (und bamals noch nicht ersetten) Inftrumente tein irgend brauchbares Substitut finden ließ, mußten die folgenben Mage bes Babongo mit Tuchbreiten genommen werben, fo bag bie Bahlen nur ge= geben find, weil fie fich einmal in ben Notigen finden, und für richtige Resultate bie in Aussicht stehenben Mittheilungen ber Expeditionsmitglieber zu erwarten find: Ropfumfang 493, Stirnhöhe 65, Nafenlange 39, Mundbreite 52, Bruftumfang 732, Oberarm 262, Borberarm 235, hand 120, Oberschenkel 344, Unterschenkel 324, Körpergröße 1440 Mm. - Die kleinen Leutchen, die sonft gesehen und oben erwähnt find, können keinen Anhalt geben, besonbers nicht für bie Statur, ba fie fich noch im Rinbesalter befanden und ein inbivibuelles Zurudbleiben im Wachsthum\*) an ber Rufte nicht selten zu sein scheint. Auf folche Abnormitaten gebemmter Entwicklung unter ben Ruftenbewohnern wird bann mit= unter ber Name Babongo gleichfalls übertragen, ber eigentlich einem in ben Balbern bes Innern theilweis verkummernben Stamm als zugehörig gelten muß. Bei bem vorgeführten Eremplar war die Haut gerunzelt, die Farbe aschig-schwarz, bas Haar kurzwollig, die Stirn niedrig, die Rafe ein= gebrudt, ber Mund vorftehend, bie Lippen-Aufwulftung schmutig rothbraun, bas Zahnfleisch roth, bie Ohren groß, bas Geficht ein grämlich altes mit innenwärts rollenben

<sup>\*)</sup> Ueberhaupt ist ber Menschenschlag an bortiger Kuste ein kleiner, und (nach Charlevoix) zeigen sich unter ben in Westindien eingeführten Regern die congesischen als die kleinsten. Bon Bansa nach Bambonga sließt der Riba.

Ein bavon gang verschiebener Typus, beffen Dage (Ropfumfang 470, Bruftumfang 556, Oberarm 180, Borberarm 170, hand 105, Oberschenkel 275, Unterschenkel 262, Körpergröße 1040 Mm.), weil einem weit jungeren Alter angehörig, nicht in Bergleich gestellt werben konnten, zeigte schwarzbraune Farbe, eng anliegendes Wollhaar, runde Stirn, eine etwas bogig geftülpte Rafe, Augen und Ohren groß. Es scheint fich bei ben an ber Rufte felbft aus Rreuzung mit bortigen Bewohnern gebilbeten Baftarben eine gute Ausbilbung ber Formen zu bewahren, wie auch sonst mitunter bei Zwergen bies geschieht, mahrend gewöhnlich bei anomal biminutiver Verkrüppelung noch anderweitige Monftruositaten zu Tage treten, weshalb sich schon 3. B. bie mythischen Zwerge so oft als großköpfige geschilbert finden (zu welcher Deformitat in Berggegenden Sin= neigung liegt).

Auf biese und andere ethnologische Berhältnisse ber Küfte, sowie auf einige Benennung der Ortschaften, Titel u. s. w. werde ich im zweiten Bande zurücksommen, und ebenfalls auch auf die bereits in anderen meiner Schriften behandelten Bewohner des Gabun und Nilbelta, wo hier nur das mahrend der Reise Hinzugefügte vorläufig gesgeben war.

Anhang.

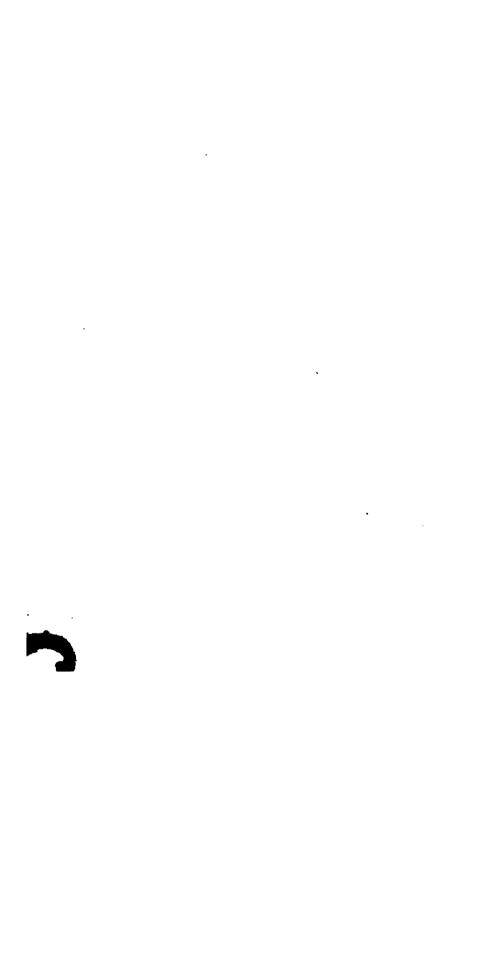

## Die dentsche Expedition an der Loango-Küfte und ihre Bwecke.

Bortrag, gehalten am 18. Februar 1874. (Innerhalb eines im Auftrage ber Afrikanifden Gefellicaft unternommenen Cyclus.)

bochansehnliche Berfammlung!

Der Cursus von Vorlesungen, dem Sie bei der heutigen Ersöffnung Ihre freundliche Theilnahme bewiesen haben, bezweckt die Unterstützung der deutschen Expedition, die sich jest an der Westlüste Ufrikas befindet, um von dort das Innere zu erforschen.

Die Bebeutung der Erforschungsreisen als solcher braucht hier nicht im Besondern hervorgehoben zu werden, beruht doch die ganze Cultur unserer Gegenwart, die neue Zeit, in der wir leben, vornehmlich auf jenen weiten Entdedungssahrten, die uns am Ende des Mittelalters den Umsang der Erde kennen lehrten, die dadurch eine Fluth von Lichtstrahlen auf die richtige Stellung des Menschen zu seinem heimathlichen Planeten wersen und so mit einem hoss nungsvoll ausbämmernden Morgenroth die Neuzeit verkündeten, deren voller Tag im Anzuge war.

Wären wir noch länger in jener engen Behausung verblieben, die die Welt der Alten umschloß, so würden wir kaum je aus dem schweren Traumschlaf erwacht sein, der in der schwülen Atmosphäre mittelalterlicher Nacht die Sinne unserer Väter umfangen hielt. Erst mit der freien Umschau über die Erde erwachte das Gefühl geistiger Freiheit, erst dann vermochte der Mensch im Lichte seiner Gegenwart aus eigenem Selbst sich selbst zu verstehen.

Damals war es auch, wo die Naturwissenschaft geboren wurde, jenes Palladium unserer heutigen Weltanschauung, und ihr exactes Studium setzt Vergleichungen voraus, die Ansammlung von Material für dieselben, und deshalb die Kenntniß der Gegenden, aus denen solches zu beschaffen ist. Seit die Naturwissenschaften zu vergleichenden geworden sind, dasiren sie alle mehr oder weniger direct auf der geographischen Grundlage, und seitdem ist es eine Forderung erster Nothwendigkeit geworden, das Erdenrund nach allen Richtungen zu durchforschen, um auf demselben keine unbekannten Stellen mehr zurüczulassen, da solche unsere statistischen Reihen mit bedenklichen Lüden unterbrechen und so in Folge einer unvollkommenen Statistischen sie gesährlicher ist, als keine) die Resultate sämmtlicher Rechtungen zu fälschen brohen.

Im Ganzen wird dieser Standpunkt der Betrachtung noch zu wenig anerkannt und sestgehalten. Noch heute blickt Mancher etwas erstaunt und verwundert auf die Anstrengungen, die geographischerseits gemacht werden, um eine Polar-Credition oder eine afrikanische Unternehmung in's Werk zu sehen; noch heute fragt Mancher zweiselnd, ob es sich all' dieser Arbeit und Mühen, dieser Geldmittel, dieser Lebensopser lohne, um Gegenden kennen zu lernen, um die sich doch eigentlich Niemand zu kummern habe und beren Erkenntniß nur wenig praktische Ersolge liesern wurde.

Es sind indeß nicht die directen Resultate, die die Reisenden in ihren Sammlungen oder in Berbesserung der Karten zurückbringen, nach denen die Wichtigkeit derartiger Unternehmungen zu bemessen ist. Die Bedeutung bessen, was wir durch das Bordringen in ein bisher dem Wissen verschlossenes Gebiet gewinnen, liegt in Bermehrung, und vor Allem in der Bervollständigung des allgemeinen Wissenscapitals; liegt darin, daß wir die in unseren gesehmäßigen Bergleichungen noch klassenden Lücken ausfüllen, daß wir diese dadurch erst zu richtigen Rechnungen brauchdar machen; liegt seiner vollen Wirtung nach darin, daß wir die Grundlagen und Stügen



unserer heutigen Weltanschauung, aus der sich eine neue Zukunft zu entwickeln hat, festigen und sichern, daß wir sie vor späterem Wiederumsturz bewahren.

Wenn wir nun die weißen Fleden auf unseren Karten überbliden, also biesenigen Stellen bes Globus, aus benen uns noch ungelöste Fragen entgegentreten, so tostet es dem Geographen sakt einige Ueberwindung, das beschämende Geständniß ablegen zu müssen, daß gerade die an den Endpunkten der Vergleichungsreihen stehenden Areale, also die in relativer Abschähung gewissermaßen schwerst wiegenden, zu den völlig unbekannten gehören, nämlich das polare und das äquatoriale. So muß es die Geographie als ihre heiligste, als eine zwingende Pflicht betrachten, nicht zu ruhen noch zu rasten, dis diesen Mängeln abgeholsen ist, dis die Zeugnisse der Unwissenheit vertilgt sind, dis den Menschen sein enges Erdenhaus zum wenigsten ein bekanntes geworden; und wie wir früher mehrsach das Interesse des Publikums für die Nordpolsahrten in Anspruch nahmen, so bitten wir es dieses Mal, eine afrikanische Expedition zu unterstüßen.

Afrika, ber schwarze Continent, hat von jeher geheimnisvolle Sphing-Räthsel gestellt; in Afrika stehen sie hervor, jene Byramiben, die Zeugen einer alten Cultur, beren Beginn und Ursprung wir nicht kennen, die aber in entlegene Bergangenheit weiter noch zurückeicht, als die Ansänge unserer asiato-europäischen Geschichte. Und obwohl Afrika den seit frühesten Zeiten bekannten, den gleichsam zuerst durch menschliche Cultur bedauten Boden bilbet, ist es doch gerade wieder dieses selbige Afrika, das noch heute der unbekannteste unter den fünf Erdtheilen genannt werden kann. Noch sehlt die Kenntnis des für die Gesammt-Consiguration des Continents wichtigssen, des äquatorialen Theiles, des eigentlichen herzens Afrikas, und um jetzt, da sich die in den letzten Jahren rascher gesörderten Entzbedungsreisen ihrem Ende zu nähern beginnen, um bei der bereits erkennbaren Rielessäule jetzt schließlich auch in dieses Centrum ein-

zubringen und von bem bort geschlungenen Knotenpunkte ber Gebirgs. ketten und Flußverzweigungen aus das Räthsel bes Ganzen zu entwirren und zu lösen, — für solchen Zweck ist die gegenwärtige Cxpedition ausgerüstet worden.

Sie hat ihren Standpunkt an der Loango-Küste genommen, wo sich das unbekannte Innere dis hart an das Meer erstreckt, wo schon wenige Tage von der Küste jungfräulicher Boden betreten wird, über den noch nie der Fuß eines wissenschaftlichen Reisenden gewandert ist. Im heutigen Momente ist die Loango-Küste eine noch völlig unbekannte, und aus dem Berlause der afrikanischen Entdedungsgeschichte läßt es sich erkennen, weshalb gerade dieser Theil Ufrikas dis zuletzt unserer Kenntniß entzogen bleiben mußte.

Als die tühnen Seefahrer, die Heinrich der Infante aussandte, an der afrikanischen Westküste entlang suhren und Jahr für Jahr neue Länderstrecken entschleierten, als dann das gesürchtete Cap der Stürme umsahren und die Kenntniß des Continents seinen äußeren Umrissen nach abgeschlossen wurde, lagen keine besonderen Schwierigkeiten vor, die das Eindringen in das Innere erschwert hätten, und daß weite Reisen dahin zur ersten Zeit der portugiesischen Entdedung unternommen wurden, darüber kann auch kein ernstlicher Zweisel bestehen.

Erst als zur Schande ber europäischen Civilisation, und für die Bedürfnisse bieser, ber schmähliche Syavenhandel herausbeschworen worden, entstammte in den dadurch wild erregten Leidenschaften, in den blutigen Bürgertriegen, ein Gürtel von Brand und Mord, der sich jetzt rings um Ufrikas Küsten ergoß und den Zutritt in das Innere abzuschneiben und völlig zu verschließen begann.

Zwei Jahrhunderte dann lagerte dichte Nacht auf der größeren Masse bieses Continents, und allmählig erst und schwach begann sich das Dunkel in hier und da aufslackernden Lichtstreisen zu erhellen, als sich im englischen Parlament menschenfreundliche Stimmen zur Unterdrückung des Sklavenhandels erhoben und durch die im

atlantischen Meere treuzenden Kriegsschiffe die bisher ungehinderte Stlavenaussuhr mehr und mehr erschwert wurde. In Proportion, wie man den Stlavenhandel längs der Küste unterdrückte, wurden diese Gegenden dadurch dem Eintritt wissenschaftlicher Reisenden zusgänglich; und so haben sich die Länder Ufritas nacheinander der geographischen Kenntniß geöffnet.

Während man jedoch vom Often, vom Süben, vom Norben und auch vom Nordwesten auf das unbekannte Gebiet eindrang und die Ausbehnung besselben von Jahrzehnt zu Jahrzehnt beschränkte, blieb der Zugang vom äquatorialen Westen, wo der Sklavenhandel seinen letzen Hort gefunden hatte, ein verschlossener, und jetzt erst klopfen wir auch dort an die Thore, um für unsere deutschen Reissenden Eingang zu gewinnen.

Obwohl nun aber gegenwärtig in Dunkelheit gehüllt, war bieser Küstenstrich in ber frühesten Zeit der Entbedungen, ehe ihn der Stlavenhandel den Bliden wieder entzog, einer der verhältnismäßig bestbetannten gewesen, und taum über einen andern existiren so viel ausführliche und eingehende Nachrichten, wie wir sie aus dem 17. und selbst schon aus dem 16. Jahrhundert über die Konigreiche Kongo, Loango und Katongo besigen.

Abgesehen von ihrer Ausstührlichteit, zeichnen sich biese altesten Berichte aus burch bas minutiose Detail, bas sie über bie politischen, socialen und religiösen Institute ber bortigen Länder liesern. Sie schildern und ein fünstlich complicirtes Staatssystem, barode Relisgionsanschauungen, sortgeschrittene Kunstsertigkeit, als ob es sich nicht um die stupiden Regervölker Afrikas handle, sondern etwa um Indien, das beständig zur Vergleichung herbeigezogen wird, oder um halbverwischte Reminiscenzen aus alt-ägyptischer Cultur. Welcherlei Beziehungen hier vor alter Zeit bestanden haben mögen, inwieweit versprengte Ideen aus jenen alten Culturländern bis an die Weststüfte Afrikas gelangt sein könnten, bleibt ferneren Untersuchungen zu überlassen; immer aber steht es als ein interessantes Factum seit,

baß bie ersten Entbeder bie Regervöller an ber Westlüste in einem eigenthümlichen Zusta. ber Halbcultur antrasen, die sich ben amerikanischen und polynesischen Halbculturen als specifisch afrikatanische zur Seite stellt. Was wir zum Urtheil barüber bestigen, beschräntt sich allerdings auf sehr vereinzelte und unbestimmt zerstreute Nachrichten, da hier, wie immer, der Sinsluß der europäischen Sivilisation zerstörend wirkte und die Originalität im Momente des Contactes selbst, der sie kennen lehrte, damit eben zu Grunde ging. Aber auch diese, obwohl schwachen Andeutungen, so weit sie erhalten sind, genügen, einen sür das übrige Niveau des wilden Afrika ungewöhnlichen Bildungsgrad durchschimmern zu lassen.

hierher geboren bie noch lange unter ben Regern fortlebenben Traditionen von bem alten Reiche bes Raifers von Benin, unter beffen Scepter ihnen ein golbenes Zeitalter geblüht, bie Sagen von einem mit großer Macht und Bracht maltenben Berricher, in bem die Portugiesen den vielgesuchten Briester Johannes zu erkennen glaubten, die Runde von einer in Arbrah gebräuchlichen Knotenfchrift, von Glasfabritationen und abnlichen Culturbluthen, ober wenigstens ben Anfagen baju, bie alle zertreten und vernichtet wurden, als die burch die Lodungen bes europäischen Sandels herbeigezogenen Barbarenhorben nach ber Ruste vorbrangen und bort ihre bluttriefenden Throne aufrichteten, die Afhantie in Cumaffie und ber König ber Dahomeer in Abomey. Auch in Rieber-Guinea seben wir ein ahnliches Schauspiel vor uns in ben verheerenben Bugen ber Jaga, die ben Thron bes congesischen Königs in ben Staub warfen und ihre Verwüftungen weit nach Suben und Often fortsetten.

Unter all' diesen wilben Revolutionen, die in Ober: und Nieders Guinea den alten Zustand der Dinge umftürzten und unter Bertilgung des bisherigen Charakters eine völlig veränderte Scenerie an die Stelle setzen, scheint nur die Loango-Küste oder, in weiterer Ausbehnung, der Strich zwischen Congo und Gabun, die ursprüng-

liche Physiognomie bewahrt zu haben, und sie erscheint jest mit bem Typus einer vorzeitlichen Geschichtsperighze als Trümmerrest und Ruine aus berselben, in den Horizons. der Gegenwart hineinragend.

Insofern ist diese Kuste ein besonders fruchtbares Feld für ethnologische Studien und wird in den Forschungen unserer Reisens den gewiß noch manch' reiche Ausbeute liefern.

Eine bieser archaistischen Formen, von benen hier bei ber Kurze ber Zeit nur Andeutungen gegeben werden tonnen, ist z. B. bas Priesterkönigthum, bas an der Loango-Kuste noch in voller Kraft steht.

Wir finden dieses Institut überall unter primitiven Berhaltnissen, mährend es bei einer frischen Geschichtsbewegung rasch zusammenbricht ober vielmehr in die Hälften weltlicher und geistlicher Gewalt zerfällt.

Der Priesterkönig hat nicht nur die menschlichen Angelegenheiten seiner Unterthanen zu regeln, sondern diese auch mit allen in der Natur waltenden Kräften in gutem Einvernehmen zu halten; wie gegen ihre irdischen Feinde, hat er die Pflicht, sie ebenso gegen die dämonischen, die Krantheit bringen, zu schützen; er hat den richtigen Umlauf der Gestirne zu reguliren, den Ernten schönes Wetter zu senden, und Regen, wenn die passende Zeit dazu getommen ist. Solch' vielsache und wichtige Obliegenheiten geben ihm hohes Ansehen, machen aber seine Stellung zu einer schwierigen, wenn er den gehegten Erwartungen nicht entsprechen sollte.

Ein berartiger Priesterkönig in Rieber-Guinea thront 3. B. am Cap Pabron, wo Diego Cam seinen ersten Steinpseiler errichtete, unter bem Titel Rukulu. Er ist an sein Haus gebannt, wie es classische Schriftsteller von Königen Kleinasiens und Sübarabiens erzählen, und muß auf einem Stuhle sitzenb schlasen, ba, wenn er sich nieberlegen sollte, die Natur in Unordnung, aus ihren Fugen gerathen würde, und ein Losbrechen verderblicher Stürme bevorz

ftehen. Nehnliches galt bei bem Briefterlönigthum bes Milnbo in Japan, von dem in früheren Jahrhunderten ebenfulls berichtet wird, daß er täglich eine bestimmte Stunde auf dem Thron unbeweglich sien mußte, um den Gang der Sonne in ihrem Gleife zu erhalten. Reben ihm bemächtigte sich der weltlichen Racht ein Kronfeldherr, wie es mit dem Thibhas auf der Hochebene Bogota's dem dortigen Briefterlönig geschah (und in Longa zu Finan's Zeit).

Allen den Brieftertönigen in Rieder-Guinea von Ambriz nach Loango liegt das Regenmachen auf, und wenn der Fischfang ausbleibt oder die Ernten mißrathen, beschuldigen die Hungernden den König von Loango eines schlechten Derzens und sehen ihn ab, wie der Raiser von China gleichfalls dei schlechter Witterung für die Sünden des Bolles moralisch verantwortlich in. Oft werden diese afrikanischen Regenmacher, wenn ihre Kunn sehlichkagt, getöbtet, und auch die heidnischen Schweden verbannten ihren König Domalb bei einer anhaltenden Fortdauer von Misjahren.

Um folder Unbequemlichleit zu entgeben, liegt ftets bas natürliche Bestreben vor, den priesterlichen Ginfluß zu brechen, jumal ber Priestertonig ein willenloses Bertzeng in ben Sanden ber hierarchie zu sein pflegt, und fich auf beren Befehl, wenn fein Termin getommen ift, felbst ju tobten hatte, wie die Konige von Epo im westlichen, die von Meroe im östlichen Afrika und ber von Cochin in Indien. In allen biefen Ländern tennen wir die Phafe, wann die Reaction jur Geltung tam, in Meroe unter Ronig Grgamenes, in Cochin unter Cheriman Berimaul, und in Dahomen, als ber Croberertonig Ahalby eigenhandig ben anmaßenben Ober: priefter enthauptete. An ber Loango-Rufte wird ber funftige Ronig von seiner Geburt an unter die Bormundschaft ber Priefter genommen, die ihn von Jahr zu Jahr, wie er alter wird, von einem Tempel zu einem andern schleppen, um bort ein Sahr lang ju opfern, die Damonen ju fuhnen und vor Allem bas Briefter: collegium reichlich zu beschenten. Dieser vielfältigen Schwierigkeiten

wegen hat sich in ber letten Zeit Jeber ber lästigen Würbe bes Königthums entzogen, zumal bem Könige, je mächtiger er ist, besto mehr Quixilles ober Berbote ausliegen, die jebe seiner Handlungen, sein Geben und Stehen, sein Essen und Trinken, sein Schlasen und Wachen ceremoniös reguliren.

Diese eben genannten Quixilles bilben, gleich bem polynesischen Tabu, ein vorwiegendes Element in dem bortigen Leben, und durch die für ihre Erfüllung übernommenen Gelübbe wird den religiösen Borstellungen der Neger ihr bestimmender Zug ausgebrückt.

Durch alle primitiven Bölterstämme nämlich geht eine beilige Scheu gegen Benutung ber von ber Natur gebotenen Erzeugniffe im Bflangen: und Thierreich, fie zweifeln, ob bem Menfchen bas Recht zustehe, sich einen Gegenstand anzueignen, ben eine fremde und unbegreifliche Macht geschaffen und auf welchen biefelbe ihr Wir finden beshalb eigenes Eigenthumsrecht beanspruchen möchte. einen umftanblichen Curfus von Guhneceremonien, um biefe höchste Gewalt, die bei den Estimos geradezu den Ramen innuit ober ber Berbieter tragt, ju befanftigen, ebe man es magen barf, fich jugueignen, mas ihr gebort. Die gewöhnlichfte Form ber Suhne besteht barin, daß man unter ben alle Naturgegenstände burchwaltenben Damonentraften eine als Object ber Verehrung ausermahlt, und bag bann ber Berehrer, indem er ihre irbifche Reprafentation für sich als unverleglich betrachtet, baburch bie Grlaubniß erlangt zu haben glaubt, die anderen Productionen ber Natur für seinen Lebensunterhalt verwenden zu dürfen. ergiebt fich bas Pantheon jener heiligen Thiere und Pflanzen, beren Auswahl anfangs nach individueller Reigung, und bann bei eintretender Bererbung ftammweise gegliebert ift, und ichließlich in bem feiner Bedeutung nach oft unverstandenen Symbol bes Bappens Bei ben nordameritanischen Indianerstämmen wird verschwindet. bie Entscheidung ber eigenen Phantafie überlaffen, indem ber gur Bubertat herangereifte Anabe in biefer für lebhafte Ginbrude em= welche bie hegen aussindig gemacht und ber verdienten Strafe überliefert werden sollen, nachdem sie in einer der verschiedenen Formen von Gottesgerichten, die in Benutzung stehen, als schuldig erwiesen sind.

Wie bei vielen Böllern verlnüpft fich die 3bee bes Fortlebens auf ber Loango-Ruste mit ben Wandlungen bes Mondes, aus benen auch ber Bubbhaift bas Symbol für bas Wieberaufersteben ber Seele entnimmt. Rach einer auf ben Carolinen-Inseln geborten Mythe war anfangs tein Sterben auf ber Belt, bie erften Menschen legten sich, wenn ber Mond allmählig verschwand, jum Schlafe nieber und erwachten verjüngt, wenn bie erfte Sichel bes neuen Mondes am himmel aufging. So führten fie ein ewiges Leben, bis der bose Erigeres den Tod in die Welt brachte und einen bauernben Tobesichlas über bie Menichen verbangte. Auch bie Namaquas sprechen von periodischer Berjungung bes Lebens, die früher den Wechseln bes Mondes folgte, und nur der Bosbeit bes hafen, ber in ihren Fabeln bie Rolle bes Juchfes in ben unfrigen fpielt, fei es zuzuschreiben, bag bie Menschen jest bauernb fterben, weil eine biefem Thier vom Monde übertragene Botichaft in falscher Faffung überbracht sei. Von ben Negern an ber Rongo-Rufte berichtet schon ber alte Missionar Merolla, baf fie bas Wiebererscheinen bes Neumonbes nieberknieend mit Sanbetlatichen begrüßten und im Gebet ausriefen: "Möge auch ich mein Leben verjungen, wie bn am himmel wieberum neu geworben bift". Gine ähnliche Sitte besteht noch heute, und ber Spruch, ber an ben Mond gerichtet wirb, lautet: "Cantua fua, Cantua jinga" (ber Mensch ftirbt, der Mensch lebe wieder auf). Im Uebrigen sind die Borftellungen von ber Fortbauer ber Seele, wie ftets bei ben Naturvölkern, mehr gespenstischer Ratur, man fürchtet bas Zurudkommen der Abgeschiedenen, der Chimbinda, wie die Seele nach Abtrennung vom Körper genannt wird, und man giebt beshalb bem

Tobten sein Gigenthum in bas Grab mit, weil fonft ber Geift ericheinen wirb, bas ihm Bugeborige jurudzusorbern.

Bunachft halten bie Burudgebliebenen (nach einer unter Stammen Sibiriens und ber gegenüberliegenben Rufte Umerita's verbrei: teten Sitte) an ber Leiche felbst fest, sie wollen sich nicht von ihr trennen, fie fegen ihr Speise vor, fie suchen fie burch Erinnerung an ihre Ruhmesthaten in bas Leben gurudgurufen. Wenn fich bann ber Bermefungeproces nicht langer aufhalten läßt, seben wir in ber Ethnologie zwei Berfahrungsweifen befolgt. Rach einen beerdigt man die Leiche provisorisch und grabt fie bann nach einem bestimmten Zeitraum wieber aus, um bie Anochen troden gu schaben und sie gereinigt als Reliquien in der Familie aufzube-Dies finden wir besonders auf vielen Infeln Oceaniens mabren. und bes inbifden Archipel. Die andere Procedur ist die Mumificirung, die nach verschiebenen Methoben vorgenommen wird und besonders in Afrita beliebt ist, sich indeß auch außerhalb dieses Continents, in Beru, unter Melanesiern und anderswo fand. Un ber Loango-Rufte wird ber Rörper, meift nach vorheriger Entfernung ber Gingeweibe, mit Branntwein gewaschen und mit Salz gefüllt, um bann auf einem Gerufte über rauchendem Feuer geborrt zu werben. Während dieser Zeit sitt eine als Chenbild bes Berftorbenen an= gefleibete Buppe, vor welcher die hinterlaffenen Reichthumer Tifchen ausgebreitet find, in einer geschmudten Salle, um bort bie Befuche ber Leibtragenben ju empfangen. Wenn ber Trodenproces vollendet ist, wickelt man die Leiche in viele Rolllagen von Tüchern, bie Tag für Tag als Geschenke überbracht werben, und es wird gleichzeitig an bem Radtaften gearbeitet, ber gur fcblieflichen Beisetzung bienen foll und im hinblid auf ben gewaltigen Umfang, ben die Leiche eines Vornehmen burch die vielen Tuchumwicklungen anzunehmen pflegt, gleich in toloffaler Form angelegt wirb. biefer Lucatto, beren ich verschiedene sah, war 12 Fuß hoch, 10 lang Wenn die Trauerceremonien beenbet find, wird diefer

Riesensarg nach dem gewöhnlich weit entsernten Begräbnisplatz gerollt, und es tann das oft Wochen oder selbst Monate dauern, weil vorher eine breite Deerstraße hergestellt werden muß und beim Mangel an Zugthieren oder Maschinen nur Renschenträste zum Schieben und Ziehen verwandt werden können. Auf das Grab werden symbolische Darstellungen von Schutzgottheiten und andere Figuren angebracht, um die Ruhe des Friedhoses zu sichern und die bösen Zauberer zurüczutreiben, durch welche die abgeschiebene Seele geraubt und nach ihrem Fetischwalde Finda entsührt werden könnte.

Im Dunkel solcher Wälber treiben benn auch die Geheimbunde ihr Wesen, die an der ganzen Westäuste eine so vorwaltende und gleich den mittelalterlichen Behmgerichten mit politischer Berechtigung in das gesellschaftliche Leben eingreisende Rolle spielen. Die Purrah, die Semo, die Egbo mit verwandten Orden waren schon länger bekannt, und bei meiner ersten Reise in Congo im Jahre 1857 hörte ich dort von ähnlichen Institutionen. Auf der jezigen, an der Loango-Küste wurden neue Bestätigungen erhalten durch die Simdungo in Angoy, die Quimbe in Bomma u. dgl. m., worüber eine genauere Beschreibung einem nächstens zu veröfsentlichenden Reisewerte vorbehalten bleiben muß.

Es ist interessant zu beobachten, wie bieser bem Afrikaner eingewurzelte Hang zum Geheimnisvollen und abenteuerlich Phantastischen, ber schon die altägyptische Cultur burchweht, neuerdings durch die mit dem Sklavenhandel eingeführte Negerbevölkerung auf amerikanischem Boden sortgewuchert hat, denn die größere Zahl der dort mit Borliebe entwicklen Geheimgesellschaften sind deutliche Auswüchse aus jenen in Afrika heimischen Gebräuchen, wie anderseits der in den Staaten Amerika's emporgeschossene Spiritismus seine Reime aus der Dämonologie und Seelenlehre der indianischen Eingeborenen entnommen hat.

Auch in Europa beginnen wir jest einige Rückwirkungen zu

spären aus den Beziehungen, die sich in Folge des ausgedehnteren und beschleunigten Seeverkehrs mit entfernteren Rationen einz geleitet haben, und obwohl der Cinfluß die jeht ein sehr unsschuldiger ift, wie er sich 3. B. in der japanischen und chinesischen Geschmadsrichtung neuester Damenmoden und Haarfrisuren der mertbar macht, so liegen doch auch hierin ethnologisch beachtenswerthe Fingerzeige.

Gine ber cultur-biftorifc munberbarften Entbedungen, über welche wir neuerbings erft bei bem Fortschritt ethnologischer Forschungen einige Klarheit zu gewinnen anfangen, liegt in ber unabänderlichen Gleichartigkeit, mit ber bei ben entfernteften Bolkerftammen auf den verschiedenen Theilen bes Globus biefelben 3been und Borstellungen zu Tage treten, nur local variirt nach ben Farbungen ber geographischen Brovingen. Die früher in solchen Fällen geläufige Annahme stattgehabter Uebertragungen hat langft auf: gegeben werben muffen, und wir finden uns bier einem pfpcholo: gifchen Raturgefet gegenüber, bas auf geiftigem Gebiete ebenfo mit eiferner Rothwendigfeit feine Productionen in's Leben ruft, wie in ben andern Reichen ber Natur. Gerade aus ber Loango-Rufte haben wir wieber eine ansehnliche Menge folder Grundgebanken gewonnen, die sich überall ben bereits bekannten Reihen als werth: So wieberholen sich bort bie volle Bermehrungen einfügen. Behrwolfsfagen, bie verschiebenen Formen bes Gottesgerichtes, bie sympathischen Curen und vielerlei andere Mythen in genauen Duplicaten, mas bier teine weitere Ausführung julagt.

In bem Bisherigen liegen mancherlei Aufgaben unserer Expedition angezeigt, und lassen Sie mich nun noch mit einigen Worten auf die Aussendung berselben und ihren gegenwärtigen Stand eingehen.

Die Joee zu ber jetigen Expedition entstand im herbst 1872, als mahrend bes Sommers zuerst wieder lange mangelnde Nachrichten von dem schon damals sast verloren geglaubten Forscher Lipvingstone eingelaufen waren und die bereits früher gemachten

Reisen Schweinfurth's mit seiner herübertunft nach Deutschland besser betannt wurden.

Aus der Combination der beiderseitigen Berichte ergab sich, daß in der Geschichte der afrikanischen Entdeckungsreisen ein debeutsamer Bendepunkt eingetreten sein mußte, indem deutlich zu Tage trat, daß dieselben von allen Seiten, besonders von Süden, Osten und Norden her, so weit fortgeschritten wären, um das noch Unbekannte auf eine einzige Provinz zusammen zu drängen, und daß diese die der Bestässte angehörige sei, die nördlich vom Congo mit noch unersorschten Strecken dem Neere sich annahert.

Es stellte sich nämlich heraus, daß Livingstone und Schweinsfurth mit den letzten Ausläusern ihrer Wanderungen in eine von der früheren abweichende Umgebung, in ein geographisch ganz verschieden charakterisirtes Gebiet hinübergetreten waren, und zwar Beide in ein und dasselbe, obwohl von verschiedenen Ausgangspunkten ausgebrochen, der Eine von Nord-Osten, der Andere von Süd-Osten her.

Beibe sahen sich plöglich in eine veränderte Scenerie versetz, in eine neue und ihnen fremde Welt. Es waren nicht mehr die bisherigen und ihnen gewohnten Erscheinungen im Pslanzen- und Thierleben, welche sie so weit begleitet hatten, es war eine neue Flora und Fauna, die rings um sie aussprang, es war ein neues Bölkerleben mit selbstständig originalem Typus, das ihnen dort entgegentrat. Livingstone war von der Ostküste ausgegangen, Schweinssurth hatte sich im Beginn seiner Reisen auf dem Terrain der Rilländer bewegt, Beide besanden sich auf ihren sernsten Punkten in der geographischen Provinz der Westüste, denn dieser gehörte Flora, Fauna und Menschenleben an.

Es war bies eine geographisch außerst wichtige Thatsache, benn bie Trennungen ber geographischen Provinzen haben ihre ursprüngliche Grundlage in ber Construction bes Continents selbst, und es folgte baraus, daß beibe Reisende leitende Basserscheiben

paffirt haben mußten, diejenigen Erhebungszüge, welche die zum indischen ober mittelländischen Meere und die zum atlantischen Ocean abströmenden Flüsse scheiden. Hierfür sanden sich sernere Belege in überraschenden Ergänzungen, die diese unabhängig von einander unternommenen Reisen zur gegenseitigen Aufklärung mit einander darboten.

Livingstone mar in ein weitverzweigtes Flugnet hineingerathen, bas er ben ihn leitenben Ibeen gemäß mit bem Ril zu verbinden und für die lange gefuchten Quellfluffe beffelben zu erklaren geneigt Da er indeß die Scheidungslinien ber geographischen Brovinzen bereits gekreuzt hatte, schien es ber Theorie mehr zu entsprechen, darin nach Westen abströmende Flufwege zu sehen, und nun lehrte uns Schweinfurth einen Fluß tennen, beffen Richtung es factisch unmöglich machte, daß Livingstone's Flusse und Seen mit bem Ril zusammengehören tonnten, wenigstens nicht in berjenigen Berbindungsweise, die er felbst bafür in Unspruch nahm. stätigt sich also die Bermuthung, daß ber englische Reisende sich am obern Laufe eines westafritanischen Rluffes finden möchte, und bie allgemeine Meinung ging babin, in biefem ben Congo ju feben, ber seinen Quellen nach eben so unbekannt und unerforscht ist, wie ber alte Nil. Es ergab sich baraus mit zwingender Nothwendigkeit bie Folgerung, daß zu bem noch unentbecten Centraltheile Afrikas ber richtige und birectefte Eingang auf ber Beftfufte liegen murbe, bağ von bort aus ber lette und entscheibenbe Schlag geführt werben muffe, um bem Rathfel bes afritanischen Continentes feine fchließ: liche Lösung zu geben.

Alle biese neuen Anschauungen wecken nun eine rührige Thätigkeit in geographischen Kreisen. Fast gleichzeitig in Deutschland, England und Frankreich wurden im Lause des vorletzen Winters Crpeditionen vorbereitet, um von der Westlüste auszugehen, und waren damals unsere geographischen Gesellschaften in Deutschland zuerst auf dem Schauplate, wenigstens mit ihren Plänen,

benn in ber praftischen Ausführung tam man uns allerbinas in England juvor, wo ftets für folche 3wede bie nothigen Mittel rafcher ju beschaffen find. Gin Mitglieb ber Londoner geographischen Befellichaft übergab fogleich, als ber Borichlag in ber Situng jur Sprache fam, bem Brafibenten bie Summe von 2000 Mund, und hat fich ipater bereit ertlart, die ferneren Gefammttoften ber Expedition, jo lange fie bauern moge, ju bestreiten. Die englischen Geographen verfnüpften mit ihrer Erpedition, die ben Congo-Ainf ober Baire heraufgeben follte, jugleich bas Borbaben, ihrem auf bem Felbe afritanifcher Entbedungen mit bochften Berbienften getronten Lands mann Livingstone, ber in ber Zwischenzeit leiber feine ruhmvolle Laufbahn beendet hat, auf halbem Wege entgegenzukommen und ihm jo hülfreiche Sand zu reichen; die Franzosen schloffen fich an ihre frangofische Rolonie am Gabun an; in Deutschland war bas wiffenicaftliche Intereffe allein bas maßgebenbe, und mablten wir beshalb die ber Erforschung am meiften bedurftige Localitat, Die ber Loango-Rufte, in ber Mitte zwischen ber englischen Expedition fublic bavon und ber frangofischen im Norben.

Einem von der Gesellschaft für Erdunde in Berlin an die übrigen geographischen Gesellschaften Deutschlands erlassenen Aufruse an die Gesellschaften in Leipzig, Dresden, Frankfurt, Hamburg, Halle, München wurde mit größter Bereitwilligkeit entsprochen, es sanden sich Delegirte dieser Bereine zusammen, und in Erinnerung an jene die afrikanischen Entdeckungen einleitende African Association, aus der dann die Royal Geographical Society' hervorgegangen war, beschloß man die Stiftung einer Afrikanischen Gesellschaft, deren Ausgabe es sein sollte, in Bermanenz zu verbleiben, die durch eine Reihe sossenschlossenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschl

Wir hatten uns hier in Berlin ber lebhaftesten Theilnahme zu erfreuen, reiche Beiträge flossen ber Kasse ber Afrikanischen Gesellschaft zu, einer unserer Mitbürger, ein Mitglieb ber Gesellschaft für Erbtunbe, zeichnete für sich allein 5000 Thlr., und auch die Hulb Gr. Majestät bes Kaisers und Ihrer Majestät ber Kaiserin wurde bem Unternehmen zugewandt, das außerbem durch allerhöchste Bestimmung aus dem taiserlichen Dispositionsfonds unterstützt wurde und von dem Auswärtigen Amte in verschiedener Weise schähdauste Förberung erhielt.

Für die Leitung der Expedition fand sich eine allen Anforderungen entsprechende Persönlichteit in herrn Dr. Güßseldt, der als Mathematiker von Fach für die astronomisch-geographischen Ortsbestimmungen die beste Besähigung besaß. Er zahlte selbst aus seinen Mitteln einen beträchtlichen Beitrag ein, und ihm wurden zwei Begleiter zu seiner Assisten mitgegeben. Ende Mai verließen die Mitglieder der Expedition Europa, und obwohl auf dem Schissbruch des englischen Postdampsers "Rigritia" die gesammte Ausrüstung verloren ging, wurde doch durch das thätige Eingreisen des Afrikanischen Vorstandes, damals unter der Leitung des Herrn Prosessor. Neumayer, rasche Abhülse geschafft, und ist der Verlust jetz größtentheils schon wieder ersett.

Als Stützpunkt für die ferneren Operationen wurde beschlossen, eine Station an der Küste zu errichten, von der aus die Correspondenz unterhalten werden sollte, und diese ist jest in eine passende Localität bei Chinchoro eingerichtet mit Unterstützung durch die holländischen Agenten der Afrikanischen Handelsgesellschaft in Rotterdam, deren Directoren uns mit freigebiger Gastsreundschaft ihre an der Küste bestehenden Factoreien geöffnet und dadurch die ersten Schritte auf das willtommenste erleichtert haben.

Manche Hindernisse sind baburch fortgeräumt, doch immer bleiben ber Schwierigkeiten genug, beren Ueberwindung von unseren Reisenden die vollste Entwicklung ihrer ganzen Thatkraft, die unbedingteste

hingabe und Opferbereitwilligkeit verlangen wirb. Nur wer, von innerem Berufe geleitet, mit fich felbst jum Abschluß getommen ift, für die Wiffenschaft allein zu leben und, wenn es fein muß, für fie ju fterben, barf ben Bfab eines Erforfchers an ber Befttufte Bohl ift bas Rlima ber von uns gewählten Afritas betreten. Gegenben ein verhältnismäßig gunftiges, immer aber bleibt es ein afrikanisches, mit ber Tude und finstern hinterlift burchnagt, bie für ben ichwarzen Continent in allen seinen Bugen daratteristisch ift. Wir haben unferen Reifenden bie Gefahren, bie ihnen broben werben, nicht verhehlt, sie tennen die ganze Tragweite berselben, sie waren bereit, zur Förberung ber Wissenschaft bas Wagniß zu unternehmen. Hoffen wir auf ben besten Erfolg, aber bleiben wir auch gefaßt, wenn Katastrophen eintreten follten, bamit dieselben, statt uns zu entmuthigen, uns nur ju neuer Thatigleit anspornen. Roch nie ift ein großes Wert ohne Begeisterung ju Ende geführt, noch nie jeboch hat es in Deutschland an Männern gefehlt, die wiffen, daß ber Werth bes Lebens fich nicht nach feiner Dauer bemißt, fonbern nach bem, mas in ber vergonnten Spanne beffelben Fruchtbringenbes geschaffen ift.

Ueber die fernere Gestaltung, die der Gang der Reise annehmen mag, läßt sich augenblicklich nur so viel sagen, daß wir nach vorläusiger Orientirung an der Küste das Terrain zwischen Quillu und Chiloango Fluß als das geeignetste gefunden haben, um die Operationsbasis für ein weites Bordringen in das Innere abzugeben. Da diese Landstriche in völliger Nacht begraben liegen, wird es von dem serneren Ginziehen genau bestimmender Nachrichten und den dadurch hier und da erhellten Punkten abhängen, wie die Ausssührung im Sinzelnen zu reguliren sein mag.

Als erstes Object ber Erforschung ist ber Quillu-Fluß festgehalten, ber uns wahrscheinlich nach bem Jangela genannten Danbelsmarkt bes Innern führen wirb, und bort wurde bann ben in bas Binnenland fortleitenben Straßen zu folgen sein. Die Länder an der Rüste zersallen in die Königreiche Loango, Katongo und Angon, von denen das erstere, als das mächtigste, eine zeitweise Oberherrlichteit. über die anderen beiden ausübte, während alse drei in früherer Periode von dem König oder, wie er zuweilen genannt wird, dem Kaiser von Kongo abhängig gewesen zu sein scheinen. Die Könige gehören der Klasse der Fume oder Prinzen an, die, durch strenge Kasten-Scheidungen vom Bolke getrennt, von Einigen den Namen Bramanen erhalten haben, wie ein anderer in sich abgeschlossener Dandelsstand, als Juden, und zwar als die schwarzen Juden, bezeichnet wurde.

Neben ihren vielen Fetischen und Damonengöttern ertennen bie Loango-Reger ein bochftes Wefen, bas unter bem Namen Zambiampungu im himmel weilt und zugleich bie Stelle bes Schöpfergottes vertritt. Alls burch feinen Machtspruch bie Erbe geschaffen und mit Geschöpfen bevölkert mar, manbten fich bie Menschen balb undankbar von ihm ab, sie vergaßen sein und sprachen in übermuthigem Frevel Bermunschungen gegen ben himmel aus. Erzurnt verwandelte Bambi biefe erften Menschen in Affen und trieb fie in bie Waldwildniß hinaus, mahrend er ein neues Menschengeschlecht in's Leben rief. Da indeß auch unter biefen Streit und Rrieg aussubrechen brobte, fat ber himmelsgott, baß es gut fein murbe, einen Ronig auf Erben einzuseten. Durch ben Dratelgeift Bunfi, ber bei Moanda' aus ber Tiefe bes Erbbobens zu feinen Dienern redet, offenbarte sich die Gottheit einem hochbejahrten Greise im weissagenden Traum und bezeichnete ihm benjenigen, ber jum Ronig ju ermablen fein murbe. Diefer empfing jum Beichen feiner Burbe bie Chimpava, ben mit muftischen Symbolen verzierten Scepter, ber noch jest von den Königen Loango's getragen wird, sowie die Doppelglode Ischingongo, burch beren Schall die toniglichen Ebicte bem Bolte vertundet werben. Der Ronig murbe zugleich für fünftige Rechenschaftsablegung von Zambi verantwortlich gemacht, bag Ordnung und Gesetz auf ber Erbe herrsche, und er erhielt babei bie Kenntniß berjenigen Stellen auf bem Erbboben, an benen sich bie Naturkraft am unmittelbarsten manisestire, um an solch' geweihten Plägen für Regelung ihrer Productionen die Erbenpriester ober Gangasinsie einzusehen, beren Tempelstätten noch jest überall in ber Weite und Breite bes Landes angetrossen werden. Sie sind kenntlich an einer Knochenpyramide, aus ben Gebeinen der heimischen Thiere ausgerichtet, und an ihr werden beim Erntesest die Erstlingsfrüchte niederzgelegt. Daneben sindet sich meist, im Gebüsch versteckt, eine niedrige Capelle mit einem Bettgestell und einer Schlasmatte darauf, damit der Erdgeist, wenn er aus tieser Grube heraussteigt, dort ausruhe und ben Priestern, durch beren Mund er redet, seinen Willen kund thue.

Die Königssitze sind gegenwärtig, wie bereits bemertt, überall vacant, da der lästigen Beschräntungen wegen und der schweren Berantwortlichkeiten, die mit dieser hohen Würde verbunden sind, sich Jeder der Annahme derselben zu entziehen sucht; aber die alten Königreiche werden noch immer durch geheiligte Traditionen regiert, indem man im Namen der Letten der gekrönten Könige die Berwaltung sortsührt. Obwohl seit lange verstorben, stehen sie in ihren Leichen noch überall undegraben über der Erde, und sie können erst dann zu der letten Ruhestätte eingehen, wenn sich ein Nachsolger gefunden hat, wozu gegenwärtig keine Aussicht ist.

Der Katafalt bes Königs von Katongo sinbet sich in ber früheren Residenzstadt Kayo, von ben vier vornehmsten Fürsten bes Reiches gehütet, und als Repräsentanten ber königlichen Person hält man dort einen unmündigen Knaben, den Entel eines Prinzen, der, wenn zur Pubertät herangewachsen, durch einen jüngeren ersett wird. Sein Leben muß in unbestedter Reinheit erhalten werden, und jede Versetzung des Keuschheitsgelübdes würde seine schimpsliche Ausstohung aus den königlichen Räumen zur Folge haben.

Bei einem Besuche in bem alten Residenzort bes Königreichs Angon sah ich ben Sarkophag bes vor etwa zehn Jahren verstorbester Königs, um ben bie Reste ber verwaisten Königssamilie geschaart waren und ununterbrochen noch die Todtenklage in täglichen Trauerceremonien erneuerten.

In Loango gehört der lette der wirklich gekrönten Könige bereits der vergangenen Generation an und aus der jetigen erinnert sich Niemand mehr desselben. Doch zeigte man mir das Grabseines Borgängers, das, an dem königlichen Bestattungsplat von Loangiri durch Elephantenzähne kenntlich, indeß bereits sast ganz mit verwildertem Gestrüpp überwachsen war. Besser erhalten tras ich den Friedhof der Prinzen beim Dorse Lubu, das aber von diesen im Leben nie besucht werden dars, da sie nur als Leiche dorthin gelangen sollen.

Die Kenntniß ber am Meere wohnenden Eingeborenen von den Ländern des Innern ist keine ausgedehnte und beschränkt sich meist auf das Waldland Mayumbe, das die östliche Grenze der drei Küsten-Königreiche umzieht. Nur selten trifft man unter den heimischen Händlern Einzelne, die über dasselbe weiter hinaus vorzederungen sind, und auch ihre Nachrichten bewegen sich meistens in so untlaren Allgemeinheiten, daß es erst nach Vergleichung der auf verschiedenen Punkten entnommenen Angaben gelang, ein einigermaßen anschauliches Bild zusammenzustellen oder doch einige Hauptzüge baraus seszuhalten.

Nach Aufzählang einiger kleineren Stämme bes Binnenlandes liefen die Reiserouten meist in ein größeres Reich aus, das von dem König der Tetje oder Bantetje beherrscht sein sollte, und dieser als mächtig und gefürchtet beschriebene Monarch scheint vom Große Mitoto zu Monsul abzuhängen, den wir in alten Karten aufgeführt sinden. Die ihm unterthänigen Bölkerschaften zeichnen sich aus durch die Stammesnarden, die sie im Gesichte tragen, die einen auf den Wangen, die anderen an den Schläsen oder um die Augen, und sie sind beshalb auch im Allgemeinen an der Küste, wohin sie als Stlaven gebracht werden, unter dem Namen der Gesichtszerseher (der sogenannten Scratched-face der Engländer) bekannt.

Königreich wird als ein wohlorganisirtes und weitausgebehntes beschrieben, und es wird bort eines Cultus der Sonne und des Mondes Erwähnung gethan, wie wir einen solchen oft bei hochzgelegenen Bergvölkern antressen, während die Stämme heißer Tiefsländer in der Sonne eher eine seindliche Gottheit zu sehen geneigt sind. In einigen Provinzen des Reichs soll man auf anderm Wege Handelsartikel der Weißen erhalten, vielleicht vom Ogowe her, wo sich deutsche Factoreien sinden und ein vielversprechendes Feld beutscher Ersorschung wartet.

Ueber biese Bantetje binaus bort bie genauere Renntniß ber Ruftenbewohner auf, und die ferneren Berichte verlaufen bann mehr ober meniger rafch in bas Fabelhafte. Bunachft wirb von einem Bolt ber Zwerge gesprochen, bas allerbings in biefem Salle nicht fo unbedingt in ein Sabelland verwiesen werden barf, ba bas Bortommen einer biminutiven Menschenraffe im aquatorialen Afrika iekt constatirt ift. 3ch werbe meine eigenen Erfahrungen barüber, verglichen mit benen Schweinfurth's und Du Chaillu's, in einer fpateren Reisebeschreibung mittheilen. Rach ben Zwergen foll man ju Leuten gelangen, bie unter bem Baffer leben und in Calabaffen ober Fruchtichalen ichlafen, welche auf ber Oberfläche bes Baffers Much hier lagt fich Dichtung und Bahrheit noch pon einander unterscheiben, indem es fich um die Bewohner moraftiger Gegenden handeln mag, die ihre Bohnungen ber Sicherheit wegen in Sumpfverfteden anlegen. Man lode fie an's Land, ergablte mir mein Gemährsmann, indem man bie handelsartitel am Stranbe bes Baffers hinlege, und ba bie jum Austausch herbeitommenben, wenn ergriffen, ju Stlaven gemacht werben murben, ift ihre Borficht in Berbergung bes Aufenthaltsortes leicht erflärlich. Beiterbin beginnt bie Domane ber Schwanzmenschen, von benen hier diefelben Muthen erzählt werden, wie wir sie auch aus andern Theilen ber Belt horen. Sie gebrauchten, wird gesagt, Stuhlseffel mit einer Deffnung in der Mitte, damit fie beim Riederhoden ihren fteifen Rudenanfat

in die für benfelben vorbereitete Aushöhlung einfügen könnten. Bas eigentlich bei dieser so constant in den verschiedenen Gegenden, im westlichen und östlichen Afrika, auf Formosa, im indischen Archipelagos, bei Malacca und anderswo wiederkehrenden Sage sactisch zu Grunde liegen mag, welcher Art Desormität so manche, sonst oft zuverlässige Gewährsmänner veranlaßt haben dürste, sich als Augenzeugen sür die thatsächliche Richtigkeit des von ihnen Erzählten zu verdürgen, ist noch unausgeklärt. Bielleicht ist unseren Reisenden Gelegenheit gegeben, hier weiter nachzusorschen, und wenn nicht die Schwanzmenschen selbst, doch den psychologischen Grund der über sie umlausenden Erzählungen auszusinden; denn auch an der Loango-Küste soll sich wieder eins dieser Phantome umhertreiben, ohne daß es dis jest möglich war, sich seiner in greisbarer Form habhaft zu versichern.

Ueber die Schwanzmenschen hinaus wird Alles noch fabelhafter und mythisch, ba die Phantafie im völlig Unbefannten vollen Spielraum hat. Zuerft tommt ein Bolt ber Großtöpfe, ber Mumbiubululela, Menschen mit fo schwer überhangenden Röpfen, baß fie beim Umfallen sich allein nicht wieder in die Sobe heben konnen, und die beshalb ftets eine Pfeife bei fich führen, um ihre Gefährten ju rufen, bamit fie ihnen beim Aufstehen behülflich feien. Es folgen bann märchenhafte Leute ohne Mund, die burch die Schulterhöhle effen und trinken, Andere, Die aus den Schultern reben, weiter einarmige Menschen mit nur einem Auge, und biefe erhalten ben burch Central-Afrika weit verbreiteten Ramen ber Ryam-Ryam. Unter ben übrigen Fabelvöllern werben bann, neben ben Blattermenfchen, bie Ramigot genannt, die ebenfalls teine Kleider tragen und fich nur baburch bekleiben, daß fie die haut ihres Bauches burch anhaltendes Reiben loslöfen und bann in Falten überfallen laffen. Ob biermit eine Urt Hottentottenschurze angedeutet fein foll, muß gleichfalls weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben, und alle biefe phantaftischen Fabeleien, die an Solinus und halbingham erinnern, zeigen am beutlichsten, wie bas gange Binnenland noch in völligster Untenntniß

begraben liegt, wie sehr alle biese Gegenden einer genaueren Grsorschung bedürftig sind und wie mancherlei Probleme dort serner noch zu richtiger Lösung gestellt bleiben. Wir tennen in diesem Centraltheile Afrikas weber die Bergzüge noch die Flußläuse, weber die geologische Constitution noch die Mineralien, weber die Flora noch die Fauna, weber das Menschenleben noch seine Geschicke, und aus allen diesen Gebisten wird jede neue Thatsache, die wir gewinnen, sich als werthvoller Baustein in das Gebäude der Naturwissenschaften einfügen.

Wenn es alle Nationen Europas gewissermaßen als eine internationale Pflicht betrachten muffen, an ber fortschreitenden Erforschung bes Globus, jebe mit ihren Rraften und nach Maggabe ihrer Mittel, jufammenzuwirten, fo ift uns Deutschen, die wir nicht gleich Englandern, Ruffen, Frangofen, Sollandern, Spaniern, Bortugiefen Ro-Ionien besigen und bort aus prattifden Gesichtspunkten bestimmte Richtungen vorgeschrieben erhalten, vor Allem als unfer Antheil Afrita jugefallen, bei bem bie Reisen burch bas miffenschaftliche Interesse allein bebingt sinb. Deshalb stehen auch gerade bort bie beutschen Reisenden in hervorragender Bahl, glanzen gerabe bort ruhmreiche Namen beutschen Klanges und verbanten wir ihnen bie wichtigsten Eroberungen in dem wiffenschaftlichen Aufschluß biefes Deshalb magen wir es auch jest wieber, vor einem Continentes. deutschen Bublikum die Theilnahme für afrikanische Erforschungsreisen wachzurufen, und heute junachst für biejenige, bie, von ben geographischen Bereinen Deutschlands ausgesandt, von ber Afritanischen Gefellichaft und ihren burch alle Baue Deutschlands verbreiteten Mitgliebern gestützt, sich gegenwärtig an ber Loango-Kuste befindet, um neu entzündete Faceln ber Forschung in die unbefannten Lander bes Innern zu tragen, um von Afritas uraltem Myfterium ben letten Schleier zu beben.

## Bemerkungen zur Karte.

(Ms Nachtrag.)

Die beifolgende Kartenstigge, die bei ber Borbereitung gur Ervedition von herrn Richard Riepert besonbers für genauere Nieberlegung ber Daoway-Lanber entworfen und bann nach meinen Ungaben bei ber Rudtehr auch fur bie Loango-Rufte weiter ausgeführt murbe, ift in heft V (1873) ber Beitichrift ber Gefellschaft für Erbtunde bereits veröffentlicht und wird hier reproducirt. Einige Mittheilungen über bie Namen und relative Lagerung ber bollandischen Kactoreien maren uns bereits im Fruhjahr 1873 burch bie Freundlichkeit ber Directoren in Rotterbam zugegangen, und eine vollständigere Lifte berfelben, von benen verschiedene auf ber Orientirungsreise besucht waren, wurde von mir mitgebracht. fehlte in beiben Aufgablungen jebes geographische Detail, beffen Unsammlung bei ben Sanbelszwecken ber bort etablirten Gefellichaft nicht in Absicht liegen tonnte, und bilbete bie Loango-Rufte bei bem Abaana ber Reisenden einen weißen Fleck, auf dem einige aus alten Nachrichten erhaltene Namen schwantenb niebergelegt maren.

Die Zuthaten seit Antunft ber Expedition beziehen sich auf die Grenzlinien der Kustenreiche, mit den Flüssen Chiloango ober Katongo, aus der Consluenz des Loango-Luiz und Luculla bei Buto Sobas gebildet, den Luema-Fluß mit der Laguna Chissambo, den unteren Quilku, sowie auf die dort angegebenen Ortschaften, die theils erkundet, theils durchreist waren, aber bei dem Mangel jeder

Hilfsmittel, indem damals selbst die durch Dr. Guffeldt aus dem Schiffbruch geretteten Instrumente noch nicht angelangt waren, vorläufig bei der Kürze der Zeit nur ganz ungesähr bestimmt werden konnten. Roch ungewisser muß sich die gegenseitige Lagerung derzienigen Stämme erweisen, die auf der in der Zeitschrift beigegebenen Karte im Innern, nach dem barüber Gehörten, zugefügt waren, die indeß hier fortgelassen sind, da der vorübergehende Ausenthalt nicht genügte, um durch wiederholte Prüsung die Richtigkeit der Bositionen zu sichern.

Soeben sind jest die ersten Nachrichten Dr. Güßseldt's über einen Borstoß nach Jangela (von welchem Lande ich zuerst in Chicambo hörte) eingelausen, und erhält dadurch der Lauf des Quillu genauere Bestimmung. Da es indeß nicht mehr möglich war, diese Notizen im Text oder für die Kartenstizze zu verwerthen, bleibt ihre Besprechung dem nächsten Bande vorbehalten, und es sei deshalb nur noch beiläusig bemertt, daß sich die aus den bisher gewonnenen Anhaltspunkten abgeleiteten Bermuthungen in der bestriedigenosten Weise zu bestätigen scheinen, und daß wir dadurch bereits einen deutlichen Einblick in die sernere Richtung der Ersorschungszeise gewonnen haben.

April 1874.

Ente bes erften Banbee.

Drud von G. Pas in Raumburg a'3.



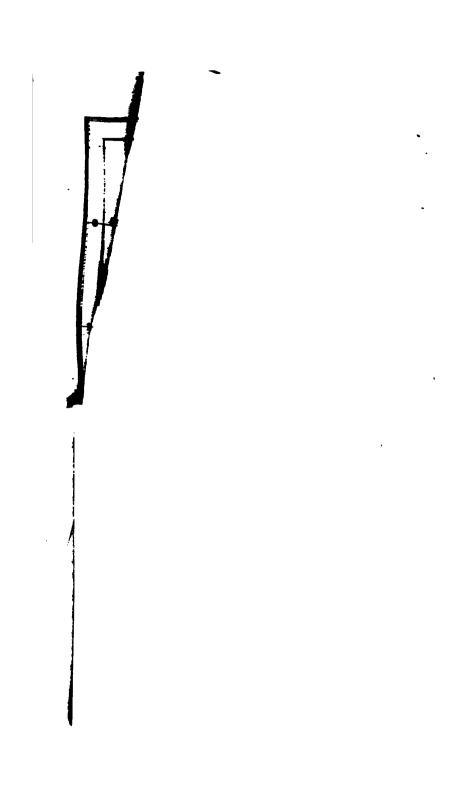

Hülfsmittel, indem damals selbst die durch Dr. Güßfelbt aus dem Schiffbruch geretteten Instrumente noch nicht angelangt waren, vorläusig bei der Kürze der Zeit nur ganz ungefähr bestimmt werden konnten. Roch ungewisser muß sich die gegenseitige Lagerung derzienigen Stämme erweisen, die auf der in der Zeitschrift beigegebenen Karte im Innern, nach dem darüber Gehörten, zugefügt waren, die indeß hier sortgelassen sind, da der vorübergehende Aufenthalt nicht genügte, um durch wiederholte Prüsung die Richtigkeit der Positionen zu sichern.

Soeben sind jest die ersten Nachrichten Dr. Güßselbt's über einen Borstoß nach Jangela (von welchem Lande ich zuerst in Chicambo hörte) eingelausen, und erhält badurch der Lauf des Quillu genauere Bestimmung. Da es indeß nicht mehr möglich war, diese Notizen im Text oder für die Kartenstizze zu verwerthen, bleibt ihre Besprechung dem nächsten Bande vorbehalten, und es sei deshalb nur noch beiläusig bemerkt, daß sich die aus den bisher gewonnenen Anhaltspunkten abgeleiteten Bermuthungen in der bespriedigenosten Weise zu bestätigen scheinen, und daß wir dadurch bereits einen deutlichen Einblick in die sernere Richtung der Ersorschungstreise gewonnen haben.

Upril 1874.

Enbe bes erften Banbes.

Drud von G. Bag in Raumburg a/S.



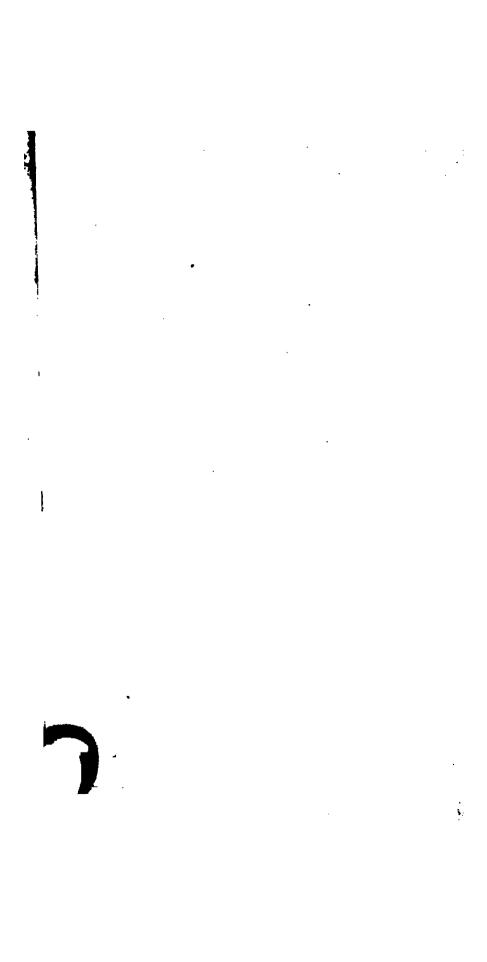



7342.0 13236 V-1

